

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

anson C. Germer

GIFT OF



876 18527 anson Gerner.

. • 

. .

#### BY THE SAME EDITOR.

| Anderfen's Bilderbuch ohne Bilder. With vocabulary           | <b>0.</b> 3 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Auf der Connenseite. With vocabulary                         | .3          |
| Aus berg und Belt. With notes                                | .2          |
| Baumbach's Das Sabichtsfräulein. With vocabulary             | -4          |
| Banmbad's Der Schwiegerfohn. With notes                      | .3          |
| Baumbach's Der Schwiegerfohn. With vocabulary                | .4          |
| Banmbach's Die Ronna. With vocabulary                        | ٠3          |
| Baumbach's Ricotiana und andere Grählungen. With vocabulary. | •3          |
| Baumbach's Baldnovellen. With vocabulary                     | .3          |
| Bluthgen's Das Beterle von Nürnberg. With vocabulary         | •3          |
| Carmen Shiva's Aus meinem Sonigreich. With vocabulary        | .3          |
| Der Beg jum Glud. With vocabulary                            | .40         |
| Frommel's Gingefoneit. With vocabulary                       | .30         |
| Frommel's Mit Rangel und Banderftab. With vocabulary         | -35         |
| Coethe's Meifterwerte. With notes                            | .25         |
| henje's hochzeit auf Capri. With vocabulary                  | . 30        |
| Gehje's L'Arrabbiata. With vocabulary                        | .2          |
| Eiliencron's Anno 1870. With vocabulary                      | ٠4٠         |
| Lohmeyer's Ceighub von Engelberg. With vocabulary            | ٠4٩         |
| Rovelletten Bibliothet. With notes. Vols. I and II each      | -35         |
| Seidel's Ans goldenen Lagen. With vocabulary                 | -35         |
| Stille Baffer. With vocabulary                               | .3!         |
| Storm's Immensee. With vocabulary                            | •30         |
| Storm's Bole Boppenfpäler. With vocabulary                   | 49          |
| Unter dem Chriftbaum. With notes                             | -35         |
| Salfmann's Oleine Saldidien With marshulam                   | _           |

# UNIV. OF California

# TO VINU AMMOTLIAD

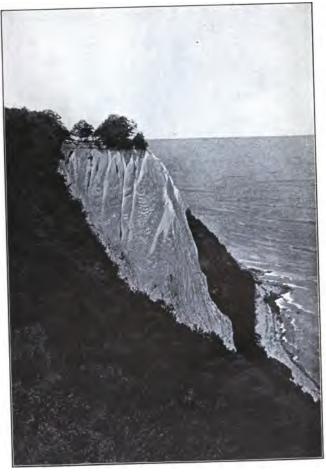

Rönigestuhl-Rügen

# Der Weg zum Glück

Zwei Erzählungen für die Jugend

## SELECTED AND EDITED WITH EXERCISES, NOTES AND VOCABULARY

BY

DR. WILHELM BERNHARDT



BOSTON, U. S. A.
D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS
1910

COPYRIGHT, 1908, By D. C. HEATH & Co.

#### INTRODUCTION

In an address to the pupils of the Friends' School in the national capital, on May 24, 1907, Theodore Roosevelt said:

"... I want to see every one of you boys enjoy himself to the fullest extent always, and yet I want you to remember that you cannot do this unless you work hard. It is not the boy that shrinks at his work, who ultimately has a good time... I want to see each of you play hard when you play, but work hard and not play at all, when you work ... I want to give you a little piece of advice, which is applicable to all vocations in life, and that is: In after-life as in your games, don't flinch, don't foul, and hit the line hard!..."

The President evidently knew what he was talking about; he knew that nothing which is learned in youth is so really valuable as the habit of complete concentration and the power of strenuous and continuous effort — in short, that it is the character side in man that will win in the long run.

In a similar way the two stories of the present volume accentuate the fact that the remunerative quality in life is "concentration," while "scatteration" is the greatest enemy to success.

The editor will give no hint of the plot of either story, as he does not believe in telling the author's tale for him, and thereby in advance destroy part of the interest in the book for those who have not already perused it. The less said of the plots, the better — in this case at least. May it suffice to state that in Viktor Blüthgen's narrative Der Rügenfahrer, The Rügen Tourist,

which is written in the form of a free and easy correspondence with all the artlessness, spontaneity, and impressiveness of good talk, we have a happy combination of the tale of travel, adventure, and nature study, and of the fable with an insinuative moral; while Julius Lohmeyer's Tot over tevendig?, Alive or Dead?, is a most thrilling piece of fiction, in which the element of tragic suspense is superlative and the moral at once evident, affecting, and instructive. Tot over tevendig? is of that kind of reading which conveys admirable advice to the young, and which has undoubtedly rescued from the clutches of an evil spirit many a wretch who was deaf to a parent's admonition.

Of the two youthful heroes of these stories, Paul, the Rügen tourist, is a brave and sturdy little fellow who by his own pluck and energy makes his way in life in spite of all the difficulties that beset his path. A lovable lad of normal vitality, his features and his clean, simple, straightforward, and unaffected manners stand out as those of the average German high-school boy: He is quiet, courteous, and obliging; guileless, unsuspecting, and truthful; kindly in his comments on others, and cheerful when existing conditions do not quite suit him; conscientious with a conscientiousness that is well-nigh uncanny, he gives nothing less than his very best. He is properly patriotic, his love for his fatherland being as genuine and sincere as his devotion to scholarship. He is not a genius, but having been taught early in life to regard his education not as a thing limited by hours but as the business of his day, and having always had his heart in his work, he possesses, at the age of fifteen, a remarkable mastery of his own language with its grammatical intricacies as well as a fair acquaintance with the school classics, ancient and modern, from which he quotes freely and correctly. With a ready knowledge. of his fatherland's history from the Stone Age to the present Rule of Gold he combines a firm grasp of elementary natural science, the result of his enthusiastic love of nature. - We cannot

help liking him for the ardent zeal with which he does things; and, as flowers turn toward the sun, we feel attracted toward his sunshiny nature, and are gratified to see him making friends everywhere, and finally drawing the patronage of that wealthy benefactor who declares himself ready to pave this promising boy's rugged road to a noble career.

Otto, the apothecary's son in Tot ober lebendig?, was born under a more propitious star, and is of a very different bringingup: A brilliant youth of splendid promise, so far as environs and ability are concerned, he sets out for his goal under the most flattering auspices. Early in life he learns social forms, and is refined in the courtesies of polite society. Pleasant of face, supple of limb, quick of eye, alert, clever, witty, and attractive, he is the much admired favorite of all who know him. But alas! he lacks wisdom, not book-learning, but that wisdom which should enable him to ascertain the genuine from the deceptive happiness, the substance from the shadow. The "scatter-brain" he is, he forsakes his chosen ends to chase after others which circumstances, flattery, vanity, or indolence may chance to suggest. By disposition kindly, affectionate, and pure, yet of a weak nature, in thoughtless unconcern he is floating through life under the impulses of his ever-changing fads and fancies, until a terrible calamity leads up to the catastrophe which, happily notwithstanding, within a few hours causes the youth to undergo a complete metamorphosis, a profound change in his inner life, his habits and motives, associations and desires.

Since in 1896 Heinrich Wolgast (Hamburg), at that time President of the "German Teachers' Association," by his book Das Elend unserer Jugendliteratur, started an uncompromising warfare against everything mediocre in the domain of reading for the young, no enlightened mind of the present day has considered time meanly employed by writing for the young. Not only do

some of Germany's foremost story-tellers take pleasure in doing this kind of work, but much of the juvenile literature of the day is and will always be among the classics. — Conspicuous in the very front rank of the reformers of German juvenile fiction rise two lifelong friends and congenial companions, the authors of the two stories of this volume: Viktor Blüthgen¹ and Julius Lohmeyer.²

VIKTOR BLÜTHGEN was born on January 4, 1844, in Zörbig, a small town a few miles northeast of Halle an-der-Saale, in the Prussian province of Saxony, and received his preparatory instruction in the "Latina," the venerable Gymnasium of August Hermann Francke's Institutions in Halle. In 1868 he graduated from the divinity school of the university of the same town, duly prepared for the ministry, which, however, he did not enter. After having had charge of a fitting school in Mücheln, near Merseburg (Prussian Saxony), he went, in 1873, to Elberfeld (Rhenish Prussia) as co-editor of the Encyclopædia Theologica. Five years later he joined the editorial staff of Die Gartenlaube (Leipzig, Ernst Keil's Verlag), until, in 1881, he married and settled in Freienwalde an-der-Oder, 31 miles northeast of Berlin. In 1898 he took up his residence in the national capital of the German empire, where he is still living and wielding his prolific pen as an independent writer of prose and poetry.

Of the long list of Viktor Blüthgen's publications the following are of especial interest to juvenile readers:

Jugendnovellen, 3 volumes (Verlag Union, Ştuttgart); Hesperiden, Mürchen für jung und alt—a peerless collection of modern fairy-tales (Verlag Union, Stuttgart); Im Kinder paradies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>The author of Das Peterie von Mirriberg (American School Edition, published by D. C. Heath & Co., Boston<sub>4</sub> 1907).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>The author of Der Geißbub bon Engelberg (American School Edition, published by D. C. Heath & Co., Boston, 1905).

— nursery rhymes and juvenile songs, many of which have found their way in the public school-readers of Germany (F. A. Perthes' Verlag, Gotha).

JULIUS LOHMEYER was born October 6, 1834, in Neisse (Prussian Silesia). Much against his own wishes and inclinations he was destined by his family to become some day the successor in business to his father, the municipal apothecary of the town. After his preparatory education at the Royal Catholic Gymnasium of his native place, young Lohmeyer studied natural science at the university of Breslau (Silesia). Like his father, who in his day was noted as the builder of the first electric telegraph in Prussia, the son, a prospective druggist, was a highly talented man of varied studies and pursuits. At an early age he began to write poetry. In Elbing, the principal town in the northeastern portion of the Vistula Delta (province of West-Prussia), where he owned an apothecary shop, he was the centerfigure of the literary, artistic, and political life of the province. In politics, at first opposing Bismarck fiercely, he became, after the Prussian victories of 1866, one of the stanchest adherents of the "Iron Chancellor." A number of his political poems published in Der Kladderadatsch, the well-known Berlin journal of caricature, having met with decided favor, he accepted, in 1867, a position on the editorial staff of that journal, whose editor-inchief he became in 1870. His war-songs belong to the very best written in glorification of the German victories in "the great year." - In 1873, Lohmeyer's long-cherished plan to establish a first-class children's magazine became a reality by the founding of Deutsche Jugend, that ideal weekly for young readers, for which among numerous contributors of international fame Theodor Storm wrote his admirable Pole Poppenspäler,1 and Emil Frommel his charming sketches of boyhood, Aus dem untersten Stockwerke.2 Untiringly active for the advancement of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> American School Edition, published by D. C. Heath & Co., Boston, 1904. <sup>2</sup> American School Edition, in press with D. C. Heath & Co., Boston.

German juvenile literature, Lohmeyer wrote from 1870–1900 more than thirty books for young readers, most of which are classics as to text and illustrative adornment. In addition, he founded in 1902 Deutsche Monatsschrift (Berlin, Alexander Duncker's Verlag), a monthly of the most advanced order, which immediately gained for its highly-gifted editor the admiration and support of the leading classes all over Germany. — In the very midst of his work Julius Lohmeyer died on May 24, 1903, in Berlin-Charlottenburg, at the age of sixty-eight.

Deutsche Monatsschrift, in the issue of July, 1903, contains a glowing tribute to the life and character of the distinguished literary reformer from the pen of his devoted friend and associate, Viktor Blüthgen.

WILHELM BERNHARDT.

WASHINGTON, D.C., February, 1908.

NOTE: The editor desires to acknowledge his indebtedness and extend his thanks to Mr. Arthur G. Host, A.M., of the Holyoke (Mass.) High School, for numerous suggestions and corrections.



# Der Rügenfahrer

Diftor Blüthgen

#### Rügen

D Land ber bunteln Saine, D Glang ber blauen Gee,

D Giland, bas ich meine, Wie tut's nach dir mir weh!

Ich grüße aus der Ferne Dich, Beimat, lieb und grün; Mögft unterm beften Sterne Des himmels ewig blüb'n! Ernft Morit Arnbt, 1769-1860

## 

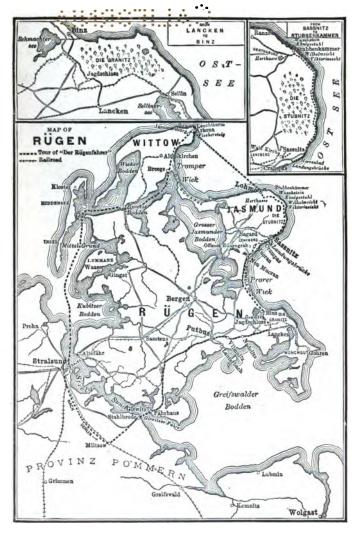



### Der Rügenfahrer¹

I

Samburg, ben 10. Juli 18 . . 2

Lieber Neffe Paul!

Sast Dus schon von Deinem Ontel Cafar Balbrians gehört in Milwaukee, Wis., U.S.A. — b. h.5 auf beutsch: in ber Stadt Milmaukee, gelegen im Staat Wisconfin, 5 welcher einer von den Vereinigten Staaten Amerikas ist? 3d weiß nicht, ob Dein feliger Bater, ber nichts von seinem Bruder Cafar wissen wollte, weil letzterer ihm einmal einen schlimmen Streich gespielt. Dir von ihm erzählt hat. Aber felbiger Onkel Cafar weiß von Dir, wie Du aus biefem 10 Brief ersiehst: Kommt' ba eines Tages in Milmaukee ein Mann in die Fabrik — der Onkel hat nämlich eine Fabrik von gufeisernen Stiefelknechten, welche wie gang große Sirschfäfers aussehen und vorn die Sorner zusammenkneipen, wenn ihnen jemand auf den Leibe tritt — kommt, 15 sage ich, ein Mann in die Fabrik und fragt, ob er Arbeit finden könne.10 "Wo seid Ihr" her,12 Mann?" frage ich. Da höre ich benn, er seis ein Deutscher aus Europa. "So,"

# Der Beg sum Glud

sage ich, "und warum kommt Ihr zu mir und geht nicht zu jemand anderm?" Erstlich sagt er, weil er ein gelernter Schlosser, und zweitens, weil ich ein Landsmann¹ sei. "Wieso Landsmann?" frage ich, "Deutschland ist groß und gibt mehr als zwei Dutzend Baterländer² her."—"Ja," meint der Mann, "ich bin aber aus der Stadt Braunschweigs und habe Sie recht gut gekannt, Herr Baldrian, als Sie noch in die Schule gingen."— War der Manns der Sohn vom Schlosser Hamerling, der Rotkopf, der mich einmal in die Ocker geworfen hatte! "All right," sage ich und schüttle ihm die Hand, "da kannst dus freilich hier Arbeit haben. Aber wie geht's meinem Bruder Paul, dem Schulmeister?"— "Ist tot," antwortet er. "Nur seine Witwe und sein Sohn, der auch Paul heißt, leben noch."

15 Und von der Stunde an hatte Dein Onkel Cäsar keine Ruhe mehr in der Stadt am schönen Michigansee. Ess nagte etwas wie eine Maus hinter seinen Rippen, da, wo das Herz sitzt, und es war, als wenn ihn einer an den Haaren zöge und zöge, immer in der Richtung hin, wo Deutschland liegt, das alte Schlasmützenland. Binnen kurzem hatte er einen zuverlässigen Mann zur Verwaltung seiner Fabrik angestellt und für sich selbst eine Kajüte<sup>10</sup> auf der "Hansans,"
Rapitän Janssen, belegt, um eine Spaziersahrt über den Atlantischen Dzean zu machen und drüben nachzusehen, was sir eine Art "Baldrian" der Sohn meines einzigen Bruders geworden ist, und ob es Dir und Deiner Mutter nicht gar zu schlecht geht. Ihr werdet<sup>12</sup> nun denken, daß der Onkel

Casar seine Frau und seine amerikanischen Baldrianchen' jenseits des großen Salzwassers gelassen hat. Es ist aber nicht an dem,2 denn der Onkel ist, was man einen alten Junggesellen nennt, und hat weder Frau noch Kinder.

So bin ich benn glücklich von New York hierher nach 5 Hamburg gekommen, von wo ich vor fünfunddreißig Jahren abgefahren bin. Ich gedenke aber nicht wie eine Bombe in meine liebe Baterstadt Braunschweig hineinzustliegen und mit einemmal sos dazustehen: pardauz! hier bin ich. Da habe ich nun unterwegs auf dem Schiffe einen recht 10 netten Mann kennen gelernt, einen Deutsch-Amerikaner, der auf der Reise nach seinem Gedurtsort, Stralsund, begriffen ist. Ich habe darum beschlossen, mit ihm seiner alten Heimat zuzusahren und von dort aus die Insel Rügen, die ein gar schöner Gottesgarten sein soll, in Augenschein 15 zu nehmen.

Nun höre ich, daß gerade jetzt für all das junge Bolt, das sich in der Schule plagt, die fröhliche Zeit<sup>7</sup> beginnt, da sie auf ein paar Wochen, der Tintensorgen ledig, Gottes schöne Welt genießen können. Es wäre<sup>8</sup> möglich, sagte 20 ich mir, daß der<sup>9</sup> Paul Baldrian, der jetzt fünfzehn Jahre zählen soll, Lust hätte, zu dieser Zeit einmal ein breiteres Wasser zu sehen, als das brave Oderwasser<sup>10</sup> daheim, und daß er Mut genug hätte, sich allein zu seinem Onkel nach Stralsund zu wagen, um mit demselben über die Insel 25 Rügen zu wandern.

Ich schicke Dir also ein paar Dollars, daß Du bis Stral-

5

sund fahren kannst. Dort steigst Du im "Löwen" ab, wo ich auf Dich warten will. Wenn ich aber falsch kalkuliert habe und Du nicht kommst, so<sup>2</sup> sende mir eine Drahtnachericht dorthin. Gott befohlen,<sup>3</sup> und grüße Deine Mutter!

Dein Onkel

Cafar Baldrian.

II

Stralfund, ben 14. Juli 18 . .

#### Liebe Mutter!

Ich habe Dir versprochen, als ich von Dir Abschied nahm, 10 daß ich Dir recht sleißig schreiben wolle. Hier hast Du den ersten Brief. Ich schreibe ihn im Gasthof "Zum Löwen."

Zuerst laß mich Dir, meine liebe Mutter, von ganzem Herzen banken, daß Du mich überhaupt hast reisen lassen: Du meintest, ich sei noch zu jung, um mich allein in der 15 Welt zurechtzusinden. Aber solch eine Reise auszusühren, ist wirklich nicht gefährlich. Die Menschen sind doch überall recht nett, das habe ich erfahren, und es war ein sehr guter Nat, den mir die Frau Dr. Brandess gab: ich solle nur irgend jemanden, der ein freundliches Gesicht hätte, fragen, 20 so oft ich nicht wüßte, was zu tun. Ich habe denn auch frisch braussossessageragt und dabei recht hösslich mein Stroh- hütchen in die Sand genommen, — da lachten sie mich

10

immer an, als hätten sie ihr Bergnügen an mir, und haben mich zurechtgewiesen, wie es ein Erwachsener für all fein Gelb nicht beffer hatte haben können.

Es ist mir wie ein Traum, daß ich gestern fruh noch bei Dir in Braunschweig war, und schon nachts im Gasthof 5 "Bum Löwen" zu Stralfund' geschlafen habe und baß ich nun hier in einem eigenen Stubchen site, wie ein großer Herr, und einen Brief an Dich schreibe. Es kommt mir por, als musse ich auf einem Telegraphendraht hierher tele= graphiert worden sein, so schnell ist es gegangen.

Doch nun will ich Dir erzählen, was ich unterwegs gesehen habe: Unfern lieben Harz' habe ich von weitem erblickt. Dann ging es's fast immer durch ebenes Land hin, wo es Fruchtfelber und Garten, aber nur felten Walb gab; bann und wann eine Stadt, von der man nicht viel mehr fah als 15 ben Bahnhof. Dächer und Kirchturme. Und auf den Bahnhöfen überall das gleiche: die Schaffner riefen,4 die Coupéturens wurden aufgeriffen, die Leute stiegen aus und ein, und draußen rannte alless auf dem Berron, durcheinander: bie Rellner kamen und boten zu effen und zu trinken an, 20 mitunter Sachen, die man nur an Ort und Stelle haben fann, 3. B. Gnadauer Bregeln und Ebersmalber Spritztuchen . - fonst fast nur ihre ewigen warmen Wirstchen. belegte Butterbrote und Bier. Es ist nicht zu glauben, was manche Menschen trinken können; ich habe gezählt, 25 bak ein dicker Herr zwischen Börssum10 und Magdeburg sechs Glas11 Bier getrunken hat. Von einem Glas zum

andern schlief er. Auch Zeitungsverkaufer gab es hier und da, und kurz vor Berlin wurden Zeitungen sogar umsonst in unser Coupé geworfen; ich konnte sie aber nicht lesen, da ein Herr sie gleich in Beschlag nahm und Apfelsinen<sup>1</sup> 5 hineinwickelte.

Ganz stolz war ich, als ich bei Magdeburg über die Elbe' fuhr. Ja, das ist ein Fluß! Ich hatte ordentlich Angst, die Brücke könnte unter dem schweren Sisenbahnzuge brechen und ich ins Wasser fallen. Es ist doch ein erhebendes 10 Gefühl, wenn man die Dinge mit Augen sieht, die man schon aus der Geographie kennt mit ihrer Geschichte aus alter Zeit. Wunderlich wurde mir ums Herz, als ich den Magdeburger Dom über den Häusern aufragen sah und darant dachte, daß diese Türme einst das brennende Magdeburgs und die Horden Tillys gesehen haben.

Wie froh und freudigs war mir zu Mute, als ich Potsbam<sup>7</sup> erblickte und die blinkende Havel, und als die ältliche Dame, mit der ich bis Berlin in demselben Coupé zusammensaß, zu mir sagte: "Dort liegt Sanssouci, das Schloß 20 Friedrichs des Großen" — und dann Berlin!

Ich bin an dem Tiergarten hingefahren, zum Brandenburger Tor hinein und die ganzen Linden hinunter bis ans Schloß und wieder zurück, ehe der Kutscher mich zum Stettiner Bahnhof suhr. Die gute Dame hatte es mit 25 dem Manne so ausgemacht. O liebe Mutter! Du hast keinen Begriff von dem Gewühl von laufenden Menschen und sahrenden Wagen, und von all der Pracht und den

Merkwürdigkeiten, die sich ba zusammendrängen! Ich kann Dir das auch nicht beschreiben, sonst müßte ich ein paar Tage im "Löwen" zu Stralfund sitzen und nichts anderes tun als schreiben. Nur von der guten, alten Dame muß ich noch ein paar Worte erwähnen: sie sah beinahe aus wie 5 die Frau Rechtsanwalt Tingel,2 und ich fand sie in dem Coupé, in das ich in Börffum ftieg. Sie sprach mich gleich Bis Berlin haben wir uns unterhalten. Welch ein Glud. daß fie so weit fuhr! Sie ift in Berlin mit mir zusammen erst bis vor ihr Haus gefahren, dann hat sie 10 wegen des Kahrgeldes alles mit dem Droschkenkutscher besprochen und zugesehen, wie ich den Mann bezahlt habe, bak alles in Richtigkeit mar. Wenn ich Dir schreibe, sagte fie noch zuletzt, dann follte ich Dich grußen, ihr Jungfter fei auch auf dem Onmnafium.4 15

Auf dem Stettiner Bahnhof wandte ich mich gleich an einen freundlich aussehenden alten Herrn, der in der großen Halle auf- und abging. Dere führte mich in den Wartesaal und sagte, er würde kommen, wenn der Schalter geöffnet sei, und mit mir ein Billet lösen. Ich habe, Deinem Rate 20 solgend, immer dagesessen mit der Hand auf der Tasche, in der ich das Portemonnaie hatte. Zuletzt war ich doch etwas in Angst, denn als es läutetes und die Leute hinaussingen, fürchtete ich, der Herr würde mich vielleicht vergessen. Aber er kam und ging nicht mehr von meiner Seite, dis ich 25 im Coupé saß, und dann hörte ich noch, wie er den Schaffsner ersuchte, auf mich zu achten. Letzterr sah denn auch

unterwegs öfters herein und nickte mir zu. Sehenswertes gab es auf dieser Fahrt nicht viel. Du glaubst nicht, wieviel Sand es hinter Berlin' gibt! Doch oft kam dazwischen der schönste Walb. Gegen Abend wurde der Ackerboden immer setter, und es² stiegen Leute ein, welche Plattdeutsch<sup>3</sup> redeten, aber ein anderes, als die Bauern bei uns sprechen, und nun dachte ich daran, daß ich ja⁴ in eine Gegend käme, wo sie wie Friz Reuter sprechen, der so lustige Geschichten geschrieben hat.

work

Endlich war nichts mehr zu sehen. Im Coupé brannte die Lampe, und ich wurde schläfrig. Als ich aufwachte, war ich in Stralsund. Der Schaffner fragte mich, wohin ich wolle in Stralsund, und als ich sagte: "In den "Löwen"," da wies er mich an einen Hoteldiener, an dessen Mütze etwas wie "Goldner Löwe" zu lesen war. Der nahm mich mit noch zwei Herren" zu einem Hotelwagen, und da suhr ich hin durch die dunksen Wassen.

"Nun kommst du zum Onkel," dachte ich und war ganz aufgeregt, wie er aussehen und mich empfangen werde. 20 Ich meinte, er werde wohl in der Tür des Gasthofs stehen und mir die Arme entgegenbreiten.

Und nun kommt etwas, worüber Du aber nicht zu erschrecken brauchst, liebe Mutter.

In der Hoteltür standen Kellner und machten Bücklinge. 25 "Ich will zu meinem Onkel Schar Baldrian, der hier wohnt," sagte ich. Da fingen alle die befrackten Kellner an zu schmunzeln, und ein älterer Mann — ich merkte nachher, daß es

10

ber Wirt war — trat auf mich zu und sprach: "Kommen Sie nur' herein, junger Herr! Ihr Herr' Onkel ist zwar schon abgereist, er hat aber Besehl gegeben, daß Sie diese Nacht hier schlasen sollen; alles andere steht in einem Briese, den er sür Sie zurückgelassen hat. Johann,\* sühre den 5 Herrn auf das Zimmer Nummer sieben und zeige ihm, wo der Bries liegt."

Ich wurde ganz blaß, wie Du Dir leicht denken kannst. Biel Geld hatte ich nicht mehr — was konnte ich allein hier tun, wenn der Onkel fort war?

Der Kellner führte mich auf ein hübsches Zimmer; da lag der Brief des Onkels auf dem Schreidpult. Ich schicke ihn Dir mit. Du wirst daraus ersehen, daß mir ausgegeben wird, am nächsten Tage nach der Eisenbahnstation Milhows zurückzusahren und von da mit der Post nach 15 Rügen hinüber dis Putdus. Ich will schons tun, was der Onkel bestimmt hat; aber das Herz klopst mir doch. Er hat nicht einmal geschrieben, ob ich ihn in Milhow oder in Putdus treffen werde. Das ist doch sonderbar. Und wird mein Geld dis Putdus reichen? Der Kellner sagt, 20 hier im Gasthof sei schon sür mich bezahlt. Ich werde natürlich dem Onkel so wenig wie möglich Kosten machen.

Ich bin zu neugierig, wie der Onkel aussieht!

Leb wohl, meine geliebte Mutter, und ängstige Dich nicht um mich! Der Onkel wirds schon gesorgt haben, daß ich 25 nicht in Berlegenheit komme. Dein treuer Sohn

Baul.

#### $\mathbf{III}$

Reu Mucran,1 ben 16. Juli 18 . .

#### Meine geliebte Mutter!

Ich wollte Dir gestern abend von Binz aus schreiben, aber ich war zu mübe von dem langen Marsche. Jetzt aber habe ich reichlich Zeit dazu, denn es ist Nachmittag, und es regnet, nein, es gießt in Strömen. Ich höre draußen die See rauschen, aber ich sehe sie nicht, obwohl es nur zwanzig dis dreißig Schritt<sup>2</sup> zum Strand hin sind. Ein dicker Nebel verdeckt alle Aussicht.

- Mich solltest Du sehen, wie ich dasitzes in einer alten blauen Jacke und grauen Leinenbeinkleidern, die mir viel zu weit sind, mit einem Tuch über den Knieen, denn es ist wirklich kalt hier in dem Stüdchen. Mein Begleiter erst! Er hat einen alten Schlafrock an, raucht wie ein Türke und malt einem kleinen Fischermädchen Störche Abebare, wie sie sagt auf ihre Schiefertasel. Ein sonderbarer Mann, doch so gut! Du wirst denken, es sei der Onkel aber sehlgeschossen. Das ist eine Geschichte mit dem Onkel rein zum Kopfschütteln!
- 20 Doch ich fange schon wieder von hinten an. Ab initio ordiendum est, sagt Cornelius Nepos. Also höre mein Abenteuer:

Vorgestern fahres ich bis Miltow. Unterwegs sah ich weite blinkende Wasserslächen. Ich bachte, es sei schon die

See, aber ein alter Herr, ber mit mir fuhr, lachte mich aus; es fei nur ein schmaler Wafferarm' zwischen bem Festland und der Insel Rügen. Der Herr war auch in meinem Hotel gemesen. Er hatte ein rotes Gesicht und einen strupvigen Bart, und wenn er für fich allein faß, fah er recht 5 barbeißig aus; aber er konnte so herzlich lachen, wie ich noch nie jemanden habe lachen hören. Wenn er sprach, klang es, als ob er knurrte, so kurz und rasch brachte er alles heraus. Er hatte graue Augen, die sehr scharf bald hierhin bald dorthin starrten. Bekleidet mar er nit einem 10 gelblichen Sommeranzug, und auf dem Ropfe hatte er einen breitfrempigen Banamahut. Die großen, roten Sände stützte er immer auf einen mächtigen Knotenstock. Die Rellner nannten ihn "Herr Meier" und hatten großen Respekt vor ihm, benn sie sprangen wie die Gichbornchen, 15 wenn er kommandierte. Ich habe Dir Herrn Meier so genau beschrieben, denn er ist der alte Herr, der hier mit mir in der Stube sitt. Wer weiß, ob ich ohne ihn hier wares — ich weiß überhaupt nicht, was ohne ihn aus mir geworben mare. 20

Denn daß ich es gleich gerade heraussage: der Onkel hat mich im Stich gelassen.

Als ich in Milhom aus dem Eisenbahnwagen steige, denke ich natürlich, der Onkel wird dort warten oder wenigsstens irgendwie für mich gesorgt haben. Ich sehe mich in 25 der großen Halle um — niemand da als der Bahnhossinspektor, zwei Frauen und Herr Meier, der auch ausges

ftiegen ist. Ich gehe zu dem Inspektor, nehme meinen Hut ab und frage hösslich, ob nicht ein Herr Baldrian da sei. Der lacht — wahrscheinlich über den Namen<sup>1</sup> — und schüttelt den Kopf. Wohin ich wolle? fragte er. "Mit der Post nach Putbus." — "Da haben Sie noch viel Zeit," meint er; "im Wartesaal bekommen Sie Billets, und die Post fährt erst in einer Stunde ab. Vielleicht ist Herr Balbrian im Wartesaal oder kommt nach vor Postabgang."

Alles' nennt mich "Sie," wohl weil ich schon ein ziemlich 10 großer Junge bin für mein Alter. Nur der Herr Meier sagt "du," was mir ordentlich lieb ist.

Ich gehe also in den Wartesaal, Herr Meier auch. Rein Mensch ift barin zu sehen außer den Wirtsleuten. Die wissen auch nichts vom Onkel Cafar, und als ich frage, was ein Boft-15 billet nach Butbus koste, sagen sie: "Zwei Mark achtzig Bfennig."5 3ch sah in meinem Portemonnaie nach: gerade fünf Pfenniges hatte ich über diese Summe. Bis Putbus konnte ich also noch kommen, und zu essen brauchte ich bis dahin nichts, benn ich hatte mich im "Löwen" tüchtig satt gegessen. Ich faß lange allein im Wartefaal. Herr Meier war wieder hinausgegangen. Zu meiner großen Freude hatte auch er ein Billet nach Putbus genommen. Ich warte und warte, der Onkel soll kommen - kein Onkel läßt sich feben.7 Endlich blaft ber Bostillion - was blieb mir 25 weiter übrig, als einzusteigen? Der Onkel hatte jas auch geschrieben, ich solle bis Butbus fahren. Ich dachte, er werde wohl in Butbus sein und mich dort empfangen.

Wir fahren eine ziemliche Weile, dem Wasser immer näher. Herr Meier schlief, aber ich war voll Aufregung. Ich suhr ja nach Rügen hinüber, und ich sollte das Meer sehen! Ich nahm mir vor, wenn einmal gehalten werden würde, den Postission zu ditten, daß er mich auf den Bock 5 nehme, damit ich recht viel sehe. Es war wunderschönes Wetter, und die Luft war so merkwürdig frisch, wahrscheinlich von der Nähe des vielen Wassers.

Endlich hielten wir an bei einem Örtchen namens Stahlbrode. Da lag ein breiter Wasserarm vor mir, weit 10 brüben das Land. Es war doch schon Meerwasser! Herr Meier war ausgewacht und stieg mit mir aus. "Komm mit an das Wasser, Junge!" sagte er. "Wir wolsen uns die Füße vertreten. Es geht jetzt auf eine Führe, welche die Post und uns mit ihr über das Wasser schafft."

Du glaubst nicht, wie mir zu Mute war, als wir an die weite Wasserstäche kamen! Ich hätte laut jubeln mögen.

"Wie kommt das Zeug hierher?" sagte Herr Meier plötzlich. Und weißt Du, was ich da sah, Mutter? Quallen, richtige Meeresquallen. Das ganze Userwasser bei 20 der Fähre war bedeckt mit glashellen Dingern, welche wie die Hite von Pilzen aussahen; mitten darauf aber war eine Stelle, die eine hübsche bunte Zeichnung wies. Das war doch einmal etwas ganz Besonderes!

Und nun ging's hintiber — nach Rügen. Da stiegen 25 wir aus, am Glewitzer Fährhaus, und nachher wieder in die Post — ich richtig auf den Bock, worüber Herr Meier

feine Freude hatte. Bis Butbus war aber nicht viel zu fehen. Nur ein paar Storchnester,2 die ich auf Dächern sah, amüssierten mich, denn es waren Junge darin, und die Alten verdrehten die Hälse wie Würmer, die sich bewegen, und klapperten dazu. Mit dem Postillion war nicht viel zu sprechen, denn er redete nur Platt,3 was ich schlecht versstand.

In Putbus hielt die Post im "Hotel Fürstenhof." Meine erste Frage war nach dem Onkel.

10 Kein Onkel Cafar Balbrian war da! Ift das nicht unbegreiflich?

Mit Zittern und Zagen' hatte ich gefragt. Denke nur,<sup>5</sup> ich hatte ja kein Gelb mehr! Und nun überfiel mich doch einen Augenblick die Mutlosigkeit. Niemand kummerte 15 sich um mich. Herr Meier bestellte sich ein Zimmer und ging — dann kam ein Kellner heraus und ging auf und ab.

Da stand ich Unglückswurm mit meinem Ränzchen und war voll Erbitterung gegen den Onkel, der mich hierher gelockt hatte. Was sollte ich anfangen?

Zum Wirt gehen und ihm alles sagen, dachte ich. Bielleicht behält er diche eine Weile. Der Onkel muß ja doch? kommen und nach dir fragen.

Ich gehe also an den Kellner heran und sage ihm, daß ich zum Wirt wolle. Der führt mich denn auch gleich zu 25 ihm, und ich erzähle dem Manne alles. Er zuckt die Ach= seln. Eine Nacht wolle er mich behalten.

3ch sitze nun auf einer Stube, die sie mir gegeben, und

5

10

25

benke nach. Da fällt mir ein: du wirst Herrn Meier sprechen. Der soll dir einen Rat geben. Ich gehe in die Wirtsstube, wo richtig Herr Meier sitzt. "Wollen Sie nicht so gut sein und mir einen Rat geben?" frage ich.

"Warum nicht, Junge?" sagte er.

Da erzähle ich ihm die Geschichte von Anfang an. Er starrt mich mit seinen grauen Augen scharf an.

"Du flunkerst doch' nicht, Junge?"

Ich werde rot und stehe vom Stuhl auf. Es verdroß mich, daß er mich für einen Lügner halten konnte.

"Ich lüge nie," sagte ich. "Wenn Sie mir nicht Glauben schenken, so muß ich jemand anders um Rat fragen."

"Du gefällst mir, Junge. Willst du mit mir reisen, so sorge ich für dich, auch dafür, daß du wieder nach Hause kommst. Dann gebe ich dir meine Abresse, und du gibst 15 sie oder schickst fie deinem Onkel, daß er deine Schuld bezahlt."

"Das kann ich nicht, Herr Meier. Erstens weiß ich nicht, wieviel Geld ich verbrauchen darf, und dann kann ja jeden Augenblick mein Onkel kommen. Ohne seinen Willen reise ich nicht; er soll mir wenigstens keinen Vorwurf machen können." 20

"Ein schöners Onkel. Ich wurde mich so wenig um ihn kummern, wie er sich um dich kummert."

"Sie dürfens meinen Onkel nicht schelten, Herr Meier," sage ich. "Wer weiß, warum er nicht anders gekonnt hat, als mich in diese Verlegenheit bringen!"

"Brav, mein Sohn!" meinte Herr Meier. "Ich will mir den Fall mals überlegen. Bis morgen ift Zeit dazu."

Er wollte noch geben, um sich Butbus anzusehen, und ich bat, ihn begleiten zu dürfen. In einem herrlichen Bark ftand das prachtvolle Schlok des Kürsten Butbus. Gine unbeschreibliche Bracht von Blumen= und Rankenwerk kleidete 5 die Terrassenseite und die Anlagen amischen dem Schlok und dem See. Um das zu sehen, waren wir über einen quer über den Weg gespannten Stricke gestiegen. Da kam aber plötzlich ein Diener gestürzts und schalt uns, daß wir die Wegsperre nicht beachtet hatten. Herr Meier mar 10 schuld daran. Er lachte veranügt und saate nur: "Alter Herr, verschlingen Sie uns nur' nicht gleich!" 30g fein Borte= monnaie und gab dem Diener — einen Taler! Ich glaube, Herr Meier ist reich. Der Diener wollte es erst nicht nehmen; aber er sprach boch höflicher, und als wir von ihm 15 gingen, nahm er auch den Taler. Dann kamen wir an einen Sirichvart - auf einer Wiefe mit Bäumen weibeten eine Menge Hirsche, und denke Dir, auch weiße waren darunter!

Es dunkelte schon, ba kehrten wir um.

20 Bei meiner Rücksehr kam der Wirt auf mich zu und hatte einen Brief. Bom Onkel! "Gott sei Dank!" sagte ich. Aber was stand drin? Hier hast Du ihn: "Lieber Paul, ich din verhindert, Dich zu treffen. Reise nur ruhig acht Tage langs auf der Insel herum und erwarte mich 25 dann im "Löwen" in Stralsund! Dein Onkel Casar."

"Ach, Herr Meier!" sagte ich seufzend und gab ihm den Brief.



Schloß Butbus-Rügen

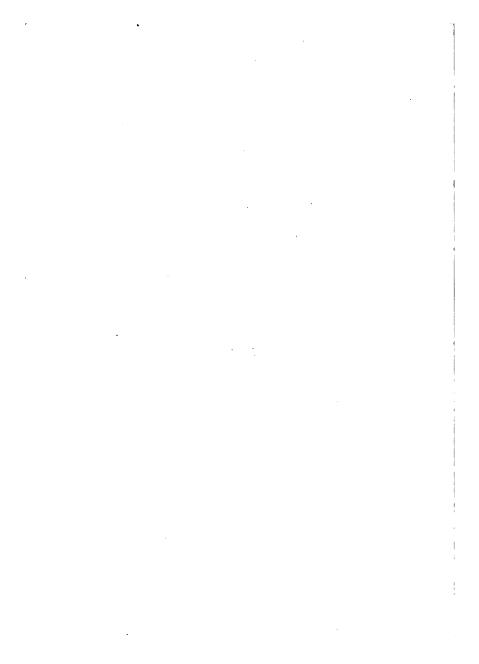

"Das ist ja' schön, Junge!" meinte der und rieb sich die Hände. "Besseres konnte der alte Knabe<sup>2</sup> nicht tun. Nun marschieren wir zusammen."

"Aber er hat mir kein Geld geschickt!"

"Tut nichts!" Ich komme mit nach Stralsund und 5 hole es."

Siehst Du, so bin ich mit Herrn Meier zusammengekommen, und Du kannst nun ganz beruhigt sein. Ich will dem Onkel so wenig wie möglich Kosten machen.

Am nächsten Morgen marschierten wir in aller Frühe 10 aus. Das Wetter war wieder herrlich. Ich mußte mich tüchtig anstrengen, denn Herr Meier hat einen Riesenschritt. Er war sehr lustig, sang Lieder in einer schrecklichen Sprache, von welcher er behauptete, es sei Hottentottisch, und mit einer Stimme wie ein rostiges Tor. Erzählen kann er 15 schön, eine ganze Menge See= und Indianergeschichten.

Nach drei Dörfern' kam Walb — wir gingen auf das Jagdschloß des Fürsten Putbus. In zwei Stunden hatten wir es erreicht. Da gab es zu viel zu sehen: Geräte der alten Wenden, besonders viele Sachen aus Feuerstein, 20 schöne Geweihe von allerlei Wild, ungeheuer große Hirsch= geweihe darunter, auch Wassen und Rüstungen. Dann aber stiegen wir auf den Turm, und hier habe ich eine herr= liche Aussicht gehabt. Das ganze Rügen lag zu unseren Füßen wie auf einer Landsarte, und weithin dehnte sich 25 das Meer — ja, das wirkliche blaue Meer, Mutter, gren= zenlos, mit Inselchen, mit Dampsern und Segelschiffen,

alles in glänzendem Sonnenschein, mit blauem Himmel barüber.

Bald machten wir uns wieder auf den Marfch.

Es ging immer durch Wald, auf sandigem Wege, und 5 von Herrn Meiers Gesicht rannen' die hellen Tropsen. Endlich sagte er: "Ach was, wenn wir heute dis Aalbeck kommen, haben wir genug getan. Wir wären Toren," wenn wir unser Mittagsschläschen darangäben, Junge." Sprach's," legte sich hinter ein Wacholdergebüsch auf den Ropsen, und ich machte mir von meinem Ränzel ein Kopsessissen, und ich machte mir von meinem Ränzel ein Kopsessissen, und tat desgleichen.

Ich weiß nur, daß ich einschlief, und daß, als ich auf= wachte — Herr Meier verschwunden war.

Ich muß ausgesehen haben wie Lots Weib, als ich mich 15 aufgerichtet hatte. Die schrecklichste Ahnung stieg in mir auf. Wenn Herr Meier mich wirklich verlassen hatte wenn ich mich verrirte in dieser Einsamkeit?

Ich stand auf und sah mich nach dem alten Herrn um. Keine Spur von ihm! Ich rief nach allen Seiten — keine 20 Antwort! Was nun ansangen?

"Weitergehen," sagte es in mir. Ich werde Herrn Meier zeigen, daß ich den Weg auch ohne ihn finde. Und wenn er mich wirklich im Stich gelassen hat, so muß ich in Aalbeck mich wieder an einen Gastwirt wenden.

25 Der Schlaf hatte mich gestärkt, ich griff tüchtig auß. Walb, Walb — immer Walb. An meiner Uhr sah ich, daß es schon zum Abend ging. Endlich teilte sich der Weg.

15

Ich stand unschlüsssig. Da hörte ich etwas. Es war ein Rauschen und Rollen und Zischen, gleichmäßig, immerswährend. Und mein Herz sprang hoch auf.

"Das ift bas Meer!" sagte ich.

Ich schlug rasch ben Weg rechts ein, ber auf das Rauschen 5. zuführte. Und lauter und lauter wurde es. Der Weg ward schmäler, und plötzlich lichtete sich der Kiefernwald vor mir, ich sah freien Himmel und eine Kette bleicher Sandhügel und zwischen zweien hindurch — das Meer.

Aber wie! Mit Wellen so hoch wie ich selber.

Mit fliegenden Schritten stürmte ich auf den Strand. Da stand ich auf glattem, weißem Sande, in einer dünenund waldumschlossen Bucht, in völliger Einsamkeit. Unter dem grauen Himmel aber wälzte est sich her, bläulich, grünlich dunkel und schwer wie geschmolzenes Blei.

Von einem Orte war, soweit das Auge reichte, nichts zu sehen.

Was anfangen? "Du gehst aufs Geratewohl," sagte ich mir.

Ich stieß auf ein einzeln stehendes Haus und atmete auf: 20 hier konnte ich doch fragen. Eine Frauensperson sah mich hinter dem Fenster, öffnete und hörte meine Frage, wo Aalbeck liege.

"Das haus hier ift Aalbed," fagte fie.

Ist Dir das schon einmal' vorgekommen, daß ein Ort 25 aus einem einzigen Hause besteht?

"Ich benke, Aalbeck ist ein Seebad?" fragte ich weiter.

"Ja, das Dorf heißt eigentlich Binz; wenn du den Weg dahin' gehst, mein Sohn, so kommst du nach Binz."

Ich bankte für die Auskunft — und kam richtig nach einem Dorfe. Ein Mann, dem ich begegnete, zeigte mir 5 den Gasthof — es gab nur einen.<sup>2</sup> Und, Mutter, als ich die Tür zur Gaststube aufklinkte — wer saß da und lachte, daß er wackelte?

Niemand anders als Herr Meier.

Ich war erst zornig auf ihn. Aber er sah so freundlich 10 und gutherzig auf mich bei seinem Lachen, daß ich schließlich mitlachte. "Ich habe mich nicht gesurchtet, Herr Meier," sagte ich. "Ich habe sogar etwas Schönes gesehen."

"Was benn, du Hauptjunge?" fragte er.

"Die See dicht vor mir und mit sos hohen Wellen."

15 "Ist was Rechtes," meinte er. "Wellen, wie wenn ich in ein Glas Wasser blase. Aber es freut mich, daß du dich so gut benommen hast. Nun setz dich her! Hast du schon grüne Heringe gegessen?"

"Nein, nur gefalzene und Bücklinge."

Lo "Dann mußt du das Zeug kosten, schons der Wissenschaft wegen."

Ich aß wirklich frisch gefangene Heringe, in Butter gebacken. Den Geschmack fand ich etwas weichlich. Auch lebendige Flundern hatten sie da, die ich bisher nur geräuchert 25 kannte.

Wir gingen zeitig zu Bette. Draußen gab es ein Geswitter, und ber Wirt meinte, das Wetter könne sich ändern.

Er hatte recht gehabt, benn am andern Morgen war der Himmel bedeckt und die ganze Luft voll Nebel und Sprühzegen. Doch sagte Herr Meier, er müsse heute noch dis Saßnitz, damit er sich nicht in einem so kleinen Neste zu langweilen brauche, falls der Regen anhalte. Wenn ich zwich vor dem dischen Regen sürchte, möge ich dableiben, er wolle in Saßnitz auf mich warten. Natürlich ging es gegen meine Ehre, mich vor dem Regen zu fürchten — ich hatte ja auch einen Regenschirm.

So gingen wir in den Nebel und feinen Regen hinaus; 10 zuerst an dem Strande hin. Man konnte nicht weit in die See hinaussehen, und es wehte ein kalter, unangenehmer Wind. Überall lag eine Art kleiner Muscheln verstreut, vom Weiß bis in das schönste Rosa gefärbt. Plötzlich bückte sich Herr Meier. "Was ist das?" fragte er mich. 15

"Bernftein," fagte ich freudig erstaunt.

Richtiger Bernstein, Mutter! Und bei genauem Zusehen gab es da noch mehr; fast eine Handvoll Stückhen bringe ich Dir mit, darunter eines wie ein Fingerglied groß. Trotz unseres Eisers beim Sammeln merkten wir endlich doch, 20 daß wir unangenehm durchsroren und durchnäßt wurden, weshalb wir beschlossen, über die Dünen in den Wald und auf den Weg zu gehen, welcher in der Nähe des Strandes entlang nach Mucran führt. Kaum waren wir auf dem Wege, so begann es richtig zu regnen. Ich merkte wohl, 25 daß Herr Meier mich beobachtete, wie ich den Regen ertrage. Ich tat aber sehr vergnügt und sing an zu singen, obwohl

ich fühlte, wie meine Kleider immer schwerer wurden, und vor allem die Stiefel!

Es ist ein schmaler Landstreisen, "die schmale Heibe" genannt, auf dem wir dahinzogen, fortwährend in dichtem 5 Walde. Zur Rechten hörten wir immer das dumpfe Rauschen der See. Gegen Mittag kamen wir endlich aus dem Walde heraus und sahen den Strand mit ein paar Fischerhütten — das war Neu Nucran. Eine der Hütten war ein Gasthaus.

"Na, Junge," sagte Herr Meier, "ich benke, wir haben genug Feuchtigkeit aufgesogen. Ich bin wie ein voller Schwamm. Da wollen wir nur¹ für heute hier Rast machen."

"Ganz wie Sie wollen, Herr Meier," antwortete ich 15 möglichst gleichmütig, aber doch innerlich froh.

Wir hatten beibe keinen trocknen Faden mehr am Leibe, als wir eintraten. Herr Meier fragte die Wirtin, ob sie Feuer auf dem Herde habe, was diese bejahte; darauf gingen wir in die Küche, und nun begann das Trockengeschäft.

20 Es war lustig genug: zuerst zogen wir Stiefel und Strümpse aus, und ich zog andere Strümpse an, während Herr Meier sich welche² vom Wirte geben ließ, dazu bekam jeder ein Paar Hausschuhe. Strümpse und Stiefel, Röcke und Westen wurden in die Nähe des Feuers gehängt und gestellt; dann setzen wir uns jeder auf eine Stuhllehne, hielten abwechselnd das eine und dann das andere Bein auf den Herd und waren sehr vergnügt dabei. Später gingen wir

in die Gaststube, stärkten uns mit Essen und Trinken und sannen, wie wir uns die Zeit vertreiben könnten. Herr Meier lehrte mich Kartenkunststückhen, dis ich sagte, ich wolle an Dich schreiben.

Der Wirt meint, das schlechte Wetter könne acht Tage 5 anhalten. Eine schöne Aussicht! Morgen gehen wir jedenfalls nach Saßnig, wo wir besser' Wetter abwarten wollen.

Ich habe mit Unterbrechungen geschrieben. Jetzt ist es spät, und ich habe eine Lampe da. Herr Meier liegt schon im Bette und schnarcht. Schlaf wohl, meine liebste Mutter. 20 Es ist doch eine wundervolle Reise.

In treuer Liebe

Dein Baul.

#### IV

Safinit, ben 18. Juli 18 . .

## Liebste Mutter!

15

20

Ich fange meinen Bericht gleich mit einem Wunder an: als wir in Neu Mucran aufwachten, war wieder der herrlichste Sonnenschein mit blauem Himmel; der Wirt hatte sich also geirrt. Er meinte, es sei Seenebel<sup>2</sup> gewesen, was uns den vorhergehenden Tag verdorben.

Der Weg nach Sahnit war furz und bes Sandbodens wegen auch schon trocken. Wir gingen an der See hin.

die hier schön blau aussah und fast ganz ruhig war, bis zu dem eigentlichen Mucran, einem etwas größeren Dorfe. Weiterhin trafen wir auf ein großes geöffnetes Hunengrab. Respekt, das mar wieder etwas Besonderes! Man steigt s auf einen buschigen Sügel, und im Grunde des Sügels lieat die alte Grabstätte: ein Raum, worin ein Mensch liegen tann, an ben Seiten mit großen Steinen eingefaft. Man hat den Toten hineingelegt, mit Waffen und Schmuck, quer darüber wieder gewaltige Decksteine, und dann hat 10 man alles mit einem Sügel überschüttet. Es gibt eine ganze Menge solcher Hunengraber auf der Insel, auch solche, bie noch nicht ausgegraben sind. Wer die Toten waren, weiß man nicht; Riefen' aber find es nicht gewesen. Sie haben einem Volke angehört, das vor den Wenden's hier 15 mohnte; ich denke mir, daß es zu den germanischen Bölkern gehörte und mit den Wikingerns verwandt mar, welche ja auch Hünengräber bauten. Unter dem Gebusch fiel mir wieder die Stechpalmes auf, die wir schon mehrfach getroffen hatten. Auch ungeheure Adlerfarne,7 fast mannshoch, habe 20 ich öfters gefunden; einmal, ich möchte fagen, einen ganzen Farnwald.

Und nun kamen wir nach Safnitz, wo wir in "Nicolais Hotel" gingen.

Saßnitz liegt in einer Art Schlucht am Meere. Nur 25 wenig weiter am Strande hin kommt noch ein anderer Badeort, der viel höher liegt und Crampas heißt. Wo die Schlucht von Saßnitz ausmündet, geht eine Landungs-

brücke in die See hinaus, an welcher die Dampsschiffe halten. Du kannst Dir nicht vorstellen, was das für ein buntes Bild gibt: so recht ein Seestrandbild. Abends, wenn das Dampsschiff kommt, läuft alles an den Strand und sieht dem Ausladen zu.

Soviel ich kann, bin ich am Waffer.

Ein Junge aus Berlin, bem ich am Strande zusah, suchte immer in den Feuersteinen' herum, die weithin das Ufer bebecken, und endlich zeigte er mir eine Versteinerung, die er gefunden hatte, ein Ding wie eine plattgebrückte Rugel, 10 mit Doppelreihen von Bünktchen besetzt, wie ein Globus mit Längengraben. Auch hatte er schon eine Menge gelber Dinger, wie schmale Zuckerhüte geformt, in welche von der Mitte des Grundes ein Loch hineinging. Ich dachte erft, es sei eine Art Bernstein, er sagte aber, es seien Ber- 15 steinerungen, welche Belemniten ober Donnerkeiles heißen. Run fing ich auch an zu suchen, und ich habe eine ganze Anzahl Bersteinerungen im Ränzel. — Der Berliner Junge hat mir übrigens gestern abend noch etwas Hübsches gezeigt. Wir waren am Strande, als es schon bunkelte: ba nahm 20 er eine Handvoll Feuersteine auf und warf sie gegen die andern hin: das gab einen förmlichen Funkenregen. haben eine Viertelstunde langs ein ordentliches Feuerwerk gemacht.

Ich habe auch schon in der See gebadet, mit Herrn Meier 25 zusammen. Der's kann schwimmen! Ich hatte meine Not, mich in den mächtigen Wellen zu halten, und wurde einmal arg gegen einen Balken geworfen. Herr Meier rief mir zu, ich solle den Strick anfassen, an dem<sup>1</sup> sich alle halten, die nicht schwimmen wollen oder können. Aber ich rief ihm stolz zu: "Nie kehrt von seinem Wege ein heldenhaster Mann!" worüber er lachen mußte, und da ihm gerade eine Welle über den Mund kam, sprudelte er dabei wie ein Walssisch. Ich habe wirklich Herrn Meier sehr gern, obgleich er eine gewisse derbe, poltrige Art hat, als ob er einen immer ausschelte. Er ist allezeit gut gelaunt und zum Necken aufgelegt. Aber essen kann er, daß es erstaunlich ist. Wir essen viel Fisch: Aal, Flundern — Flundern, Aal, so geht's weiter. Heute gab es sogar Stör.

Gestern früh hatten die Fischer am Strande einen sonberbaren Fisch, den sie Knurrhahn's nannten; zur Hälfte 15 bestand das Kerlchen nur aus Kopf mit einem gewaltigen Maul. Es hieß, er knurre, wenn man ihn ärgere, und ein Berliner, der ihn in die Hand nahm, quetschte ihn und sagte dazu: "Na, knurre doch mal, Puttchen!" Aber er tat dem Tierquäler den Gesallen nicht.

Sinter Saßnitz ziehen sich wunderschöne Wälder hin mit mächtigen Buchen. Biele Pilze wachsen da, besonders die Gelbschwämmchen. Wir sind nur einmal in den Wald gegangen, am Sonntage; und weißt Du, wie das kam? Im Walde ist eine Kirche, die aber aus weiter nichts als 25 einem Platz für den Prediger und Moosbankreihen sür die Andächtigen besteht. Nur die Bäume bilden das schützende Dach. Dort war Gottesdienst. Selten habe ich so ans bächtig mit Kirche gehalten, wie in dieser freien Naturkirche!

Nachher gingen wir im Walde weiter bis zu dem fogenannten Lenzberge, von wo man eine herrliche Aussicht hat. An einem Abhang voller Baumstümpfe und niedrigem 5 Gebüsch begegnete uns der Berliner Fischquäler und hielt einen aufgespannten Regenschirm mit der Spitze nach unten,<sup>1</sup> mit<sup>2</sup> dem er immer quirlte. Als wir in den Schirm hineinsahen, bemerkten wir, daß eine Schlange darin lag.

"Was den Ructucks haben Sie da?" fragte Herr Meier. "Eine Areuzotter," sagte vergnügt der Berliner. "Der giftige Racker hättes mich beinahe gebissen. Ich sammle feurige Kohlen auf sein Haupts und lasse ihn umsonst Karussell sahren."

Es war eine ziemlich große und dicke Schlange, und ich 15 besah mir<sup>7</sup> genau das Kreuz auf dem Kopfe und die dunkle Zickzacklinie auf dem Rücken. Ich verwechste<sup>8</sup> gewiß keine Kreuzotter wieder<sup>9</sup> mit einer harmlosen Ringelnatter!<sup>10</sup>

Ich schließe heute, liebes Mütterchen, damit Du boch nicht zu lange auf Nachricht von mir warten mußt.

Dein vergnügter

Baul.

20

Lohme,1 ben 20. Juli 18 . .

## Teuerstes Mütterchen!

Gestern morgen brachen wir nach Stubbenkammer<sup>2</sup> auf. Am Strande hin führte der Weg allmählich den Bergabsturz aufwärts, unter schönen Laubhängen, beständig mit dem Blick auf die See, dis wir auf der Höhe unter Buchen weiter wanderten. Allmählich wurde der Gang immer schwieriger. Bergauf, bergab, in Schluchten hinunter, aus welchen Wasser dem Meere zusloß, ging es, zuweilen durch ganz wilde Bartieen mit Treppen und Brücken. Mehrmals bogen wir ab und schritten durch die Buchen, dis wir den freien Blick auf das Wasser wieder gewannen. Immer standen wir dann auf Wänden von Kreide.

Was für ein fremdartiger und seltsamer Anblick: blauer 5 Himmel, blaue See, weiße Bergwände und das Buchengrün darüber! Solch ein Bild prägt sich für immer ein. Merkwürdig ist es zu beobachten, wie ein sernes Schiff ankommt. Man sieht zuerst die Mastspizen,3 dann tauchen allmählich mehr und mehr die Segel auf, erst nach langer Zeit auch der Schiffsrumps. Zuerst glaubt man, solch ein Schiff sei gar nicht so weit entsernt und müsse in einer halben Stunde heran sein; dann hört man zu seinem Erstaunen, daß es noch viele Stunden zu sahren habe, ehe es bis an das User gelangen würde.

Wir waren ziemlich vier Stunden gegangen, ba kamen wir wiederum an eine solche Aussicht, auf der. einmal unser Raiser mit ber Kronprinzessin Viktoria gestanden hat, weshalb zwei Stellen Wilhelmsicht und Viktoriasicht' benannt werden. Richt lange nachher sahen wir das große, 5 wie ein Schweizerhaus gebaute Gasthofsgebäude2 von Stub= benkammer, wo wir ausruhen wollten. Wir stiegen aber erst durch schattige Anlagen zu dem berühmtesten Aussichts= punkte, dem Königsstuhl, hinauf, einem bequemen Plateau,3 von dem Karl der Zwölfte' von Schweden einmal ein See- 10 gefecht zwischen Danen und Schweben beobachtet haben foll.5 Zu schwindelnder Tiefe fallen die Kreidewände hier ab. Wir haben Table b'hotes gegeffen - die Bange wollten gar nicht aufhören. Dann stiegen wir den fteilen Abhang zur See nieder.

Da lag das ganze Waffer wieder voll gewaltiger Blöcke, Feuersteine von ungeheurer Große barunter, in der Mitte meist durchlöchert.7 Da liegt auch der sogenannte Wasch= ftein, an den fich eine Sage knupft, welche es mit dem berüchtigten Seeräuber Störtebet's zu tun hat. Dieser hat 20 vor Zeiten wirklich gelebt und auf Rügen seine Schlupf= winkel gehabt, bis ihn die Hamburger auf einem Raubzuge fingen und hinrichteten. Rurz vorher soll er eine Jungfrau geraubt und hier in der Höhle der Bergwand mit allen Schätzen eingeschlossen haben. Da er nicht wie= 25 derkehrte, sei sie hier verhungert und halte noch jetzt als Gespenst über den Schätzen Wache. Oft foll sie um Mitter=

nacht auf dem Waschstein stehen und ein Tuch waschen; wer ihr begegnet und ausruft: "Gott helse' dir!" soll sie erlösen und durch sie reich werden. Herr Meier las das aus seinem Buche über Rügen² vor und fragte, ob ich's nicht probieren wollte. Ich dankte' aber: "Ich habe keine Lust, reich zu werden." Da fuhr er ordentlich aus: "Warum denn nicht? Ist denn Reichtum eine Schande? Oder macht vielleicht Armut glücklich?"4—

Wir sind dann nach dem Herthasees gegangen. Er liegt 10 geheimnisvoll in dichten Buchen, auf zwei Seiten ganz von Sumpf eingeschloffen, auf der dritten vone einem mertwürdigen Erdwall, welcher eine alte Befestigung barftellt. Hier foll ein Tempel der Hertha gestanden haben, mas ich aber nicht glaube, da fie eine germanische Gottheit war, die 15 Göttin der Erde,7 und die Germanen ihre Gottheiten nicht in Tempeln<sup>8</sup> verehrten. Aber der See und Hain waren wirklich ihr geweiht gewesen. Der Sage nach foll sie alle Jahre in einem von weiken Kilben gezogenen Wagen10 verschleiert an den See gefahren worden sein. Ihr Briefter 20 fuhr mit, und Stlaven führten die Rühe. Im See badete sie. Die Sklaven aber wurden hinterher ertrankt. Ein Stud im Walbe hin liegt ber sogenannte Opferstein, an bessen Fuß ein wie eine Rinne ausgehöhlter kleiner Stein<sup>11</sup> sich befindet. Dort sollen der Göttin Menschen geschlachtet12 25 worden fein. Gin anderer feltfamer Stein mit zwei Fußstapfen liegt in der Nähe von jenem. Natürlich hat man bazu auch wieder eine Sage gedichtet.

Der See selber paßt so recht zu seiner alten Geschichte. Schwarzdunkles Wasser, meist unbewegt, ruht da über Moorsumps; tief neigen die Buchen ihre Zweige vom User her über das Wasser. Der Kand ist eingesaßt mit Schilfzlissen und weithin bedeckt mit den grünen Blattschilden zund weithen bedeckt mit den grünen Blattschilden zund weißen Blütenkelchen der Wasserrose. Übrigens mußt Du Dir keinen großen See denken, liebe Mutter; wir würden den Herthasee höchstens einen Teich nennen. Ich din um den ganzen See herumgegangen; das war nur auf der Sumpsseite möglich, indem ich von einem grünen Baumwurzelz 10 inselchen zum andern sprang. Herr Meier sagte, ich hätte wie ein Frosch ausgesehen, der um den Teich gehüpft sei.

Nachher haben wir uns in den Schatten auf Moos gelegt und Mittagsruhe gehalten. Diesmal bin ich aber wohl-weislich nicht eingeschlasen; denn Herr Meier blinzelte manch= 15 mal zu mir hin, und es kam mir vor, als hätte er wieder Lust, sich heimlich davonzumachen, wie damals im Walde vor Binz. Ich glaube, er selber schlief zuletzt ein, doch will ich nicht darauf schwören, denn er wachte sehr rasch auf, als ich nach der Uhr sah und sagte: "Herr Meier, wir 20 müssen wohl weiter gehen."

So schritten wir denn zurück und wanderten auf wundersschönem grünem Waldwege nach Lohme. Das ist auch ein Badeort, an der Nordküste des mittleren Teiles von Rügen. Er liegt hoch auf einem steilen Bergabhang, und 25 man muß tief auf Zickzackwegen hinabsteigen, wenn man an den Strand gelangen will. Von dem Fenster unseres

Zimmers sehe ich an dem Strande des nördlichen Inselteiles hin, der Wittow heißt und ganz ebenes Land zu sein scheint. Wollten wir zu Fuß hinwandern, so müßten wir wieder über eine schmale Landenge hingehen, die sehr sandig und steinig sein soll, und auf ganz Wittow ist nichts sonderlich sehenswert, außer der Nordspize Arkona. Darum hat Herr Meier beschlossen, daß wir in einem Fischerboot von hier nach Arkona sahren wollen, wenn es irgend möglich ist; augenblicklich weht der Wind zu ungünstig dasür. Ein paar Tage wollen wir warten, ob ers sich ündert, wos nicht, so bleibt uns doch nichts übrig, als Fußwanderung oder Wagen.

Hoffentlich ängstigt es Dich nicht, daß ich einmal eine richtige Seefahrt machen will. Es ist das gar nicht geststährlich; die Schiffer selber sahren die Fremden nicht, wenn sie nicht sicher sind, daß kein Unglück passiert — den Leuten ist ihr Leben auch lieb. Aber ich freue mich königlich auf die Aussicht, über die Tiese in einem der Boote hinzusegeln, welche ich so oft wie ferne Schwäne auf dem Wasser hins gleiten sah.

Heute morgen habe ich wieder gebadet. Ich habe auch das Wasser gekostet: es schmeckt bitterlich-salzig. Aber kühl ist das Wasser — brr! Zwölf Grad. Da muß man Arme und Beine regen.

25 Abieu, liebste Mutter. Sie läuten zum Essen. Herr Meier ist schon unten. Mit kindlichen Grüßen

Dein Paul.

#### VI

Artona,1 ben 22. Juli 18 . .

#### Geliebte Mutter!

Ich lebe noch, obwohl ich gestern früh auf dem nassen Abgrunde schwamm, weit vom Lande und von Menschenhilse in einer tanzenden Nußschale.

Das war eine Fahrt, an die ich mein Lebtag denken will! Herr Meier hatte ein hübsches Boot mit zwei Fischern gemietet. Die letzteren sahen mich schon beim Einsteigen so merkwürdig an, daß ich meinen Anzug musterte, weil ich glaubte, es sei etwas Lächerliches an mir. Erst als 10 wir schon abgefahren waren, sagte der eine: "Das wird heute wohl ein bischen Seekrankheit geben, junger Herr."

Ich lachte dazu und antwortete: "Ich kann das Schaufeln vertragen."

Zuerst ging das auch wirklich wunderschön. Wir fuhren 15 der freien See zu, und die Wellen waren anfangs nicht allzu schlimm. Ich dachte: so muß einem Menschen zu Mute sein, der in einem Luftballon sitzt.

Herr Meier sprach mit den Leuten, welche ruhig saßen und das Segel festgebunden hatten — er wollte wissen, 20 wie es im Winter hier aussähe, übers die Fischerei, und wie sie den Verkaufs bewerkstelligten. Die Kinder der Leute werden sast alle Fischer oder Schiffer. Ess sind große starke Leute, die hier wohnen, blond und blauäugig

und schrecklich langfam, bedächtig und mundfaul, im Gesicht gang verwettert. Ich ließ mir bann fagen, wie man fegelt; ich glaube, ich könnte es jetzt auch. Dann kamen stärkere und stärkere Wellen, und ich hatte im Magen ein Gefühl. s als ob ich ohnmächtig werben sollte. Das Boot ging aber auch' von Berg zu Tal und von Tal zu Berg, und die Wellen fingen an, über den Rand in bas Boot zu schlagen, so baß einer der Männer immer das Wasser hinausschaufeln mußte. Herr Meier sah mich immer wieder' an. Endlich saate er 10 heuchlerisch gutmütig: "Du wirst" boch nicht seekrank werden. mein Junge?" - "Gi, das mares noch schöner," antwortete ich. — "Ja, du siehst mir" aber so kaseweiß aus," sprach er barauf. Und nun fing er an zu erzählen, wie er einmal auf der See gewesen sei, und wie es da gleich einen Sturm 15 gegeben habe und fast alle Passagiere seekrank geworben seien. Er beschrieb das so natürlich — ganz sicher mit Absicht; er wußte gewiß, daß mir davon erst recht schlimms merden würde.

Die Fischer erhoben sich; sie wollten das Segel umlegen, 20 denn wir mußten freuzen, um nach Arkona hinüberzukom= men. Kaum war das Segel auf der anderen Seite, so hatte ich ein Gefühl, als ob mein Magen sich auch umge= wendet hätte. Und nun war ich richtig seekrank und wurde es so schlimm, wie es ein Mensch nur sein kann. Von 25 diesem entsetzlichen Würgen und elenden Gefühl hat niemand eine Ahnung, der es nicht selber durchgemacht hat. Wie ein Sterbender lag ich mit dem Kopfe über den Bootrand, 1 in it is distourse

und es war mir völlig gleichgültig, daß mir die Wellen über das Gesicht schlugen und mich ganz durchnäßten. Herr Meier machte Witze: ich hinge<sup>1</sup>-den Kopf wie ein magen= kranker Truthahn, und was er sonst noch redete. Mir war zuletzt alles gleichgültig. Am liebsten wäre ich gestorben.

Natürlich habe ich von den Ufern nichts gesehen. Ich weiß nur, daß wir endlich ausstiegen. Herr Meier und ein Fischer führten mich einen steilen Weg das Ufer hinauf und weiter dis in den Gasthof. Dort legten sie mich auf ein Sosa, und Herr Meier ließ mir Kaffee kochen. Zwei ro Stunden habe ich noch gelegen, ehe mir besser wurde, und bis zum Abend konnte ich nichts genießen, als Kaffee und trocken<sup>2</sup> Brot. Die ganze Nacht hatte ich ein Gesühl, als wenn mein Bett auf den Wellen tanzte.

Heute früh war mir wieder ganz wohl — aber den Ver= 15 druß kannst Du Dir vorstellen, daß ich mich vor Herrn Meier so blamiert habe!

Seute habe ich nun auch das Großartige und Interessante von Arkona genossen. Eine steile, öbe Kreideküste mit dem Leuchtturm, dem Nebelhorns und einer alten Erdaus= 20 schüttung, welche einst zur Verteidigung der Küste gedient hat — da hast Du es. Hier kann man, wenn man nach Norden blickt, sich wirklich auf einem Schiffe träumen, wo man nur Himmel und Wasser sieht. Seegessügel gibt es in Menge. Wir bestiegen den Leuchtturm und betrach= 25 teten die ungeheure Laterne aus Schmiedeeisen und sast singerdicken Glasscheiben. Siedzehn weiße und sechs rote Lampen leuchten fünf Meilen weit über das Wasser hinaus. Wunderschön ist die Aussicht auf die Insel. Kun weiß ich doch auch, wie es auf einem Leuchtturm aussieht. Herr Meier ist ein sonderbarer Mensch: nichts setzt ihn in Erstaunen. Er tut immer, als hätte er noch ganz andere Leuchttürme gesehen als diesen. Ich glaube, er ist sehr viel gereist, auch auf dem Meere. Er ist übrigens aus Burtehude<sup>2</sup> her, wie er sagt; doch kann das auch ein Witz von ihm sein. Man kann ihm nie recht glauben.

schon gestern abend erschreckte mich ein Ton wie ein hohles sernes Heulen: jetzt weiß ich, daß es vom Nebelhorn herrührt, einer Art Sprachrohr oder Kuhhirtenhorn, in welches zwei Dampsmaschinen blasen. Es gibt das einen schrecklichen Ton, den man weit draußen auf dem Wasser, wie Herr Meier sagt, drei Meilen weit hört.

Die alte Erdbefestigung, welche die Jaromarsburg<sup>8</sup> heißt, ist eine hohe Bergaufschüttung, an der Stelle, wo gestern unser Boot gelandet ist. Sie ist historisch berühmt, denn hier hat der Tempel des Götzen Swantewit gestanden, das 20 Hauptheiligtum der Wenden auf Rügen. Das Bild des Götzen hatte vier Köpse mit bärtigen Gesichtern, zwei rücks wärts und zwei vorwärts gerichtet, und ein kostbares Horn in der Hand, und in der Nähe hing das Reitzeug und das silberne Schwert des Swantewit nehst allerlei Weihges schenken. Das Horn wurde jedes Jahr mit Met gefüllt, und bei dem jährlichen Ernteopfersest, das beim Tempel abgehalten wurde, weissgagte der Briefter eine reiche oder

geringe Ernte für das nächste Jahr. Große Abgaben flossen hierher. Man hielt dem Gotte viele Pferde, wovon ein schönes weißes als sein eigentliches heiliges Reitpferd galt; dieses mußte, wenn man einen Krieg vorhatte, über neun Speere schreiten, und je nachdem es mit dem linken oder rechten Fuße zuerst vortrat und einen der Speere bestührte oder nicht, glaubte man an Kriegsunglück oder Glück. Im zwölften Jahrhundert haben die Dänen in sürchterlichem Kampse die Jaromarsburg erobert und zerstört.

Heute nachmittag fahren wir wieder ab. Wir benutzen 10 einen Wagen, welcher Touristen von Breege (im Süden der Halbinsel Wittow, auf der Arkona liegt) hierher gebracht hat. Diese Leute wollen mit einem Boot nach Lohme. Ich gratuliere ihnen zu der Fahrt! In Breege treffen wir das Dampsschiff "Hertha," das uns nach Stralsund zum 15 Onkel bringen soll. Er wird eine schöne Rechnung vom Herrn Meier erhalten!

Leb wohl, liebste Mutter!

Dein Dich liebender Sohn

Paul. 20

#### VII

Stralfund, ben 23. Juli 18 . .

### Teuerste Mutter!

Der letzte Brief, und ein recht furger.

Ich könnte Kopf stehen über das, was ich Dir zu schreiben 5 habe; Du sollst es wissen, ehe wir zu Dir kommen, Onkel Cäsar und ich.

Ja, der Onkel Cafar Baldrian aus Amerika! Nun kenne ich ihn endlich. Er will Herrn Meier das Geld durchaus nicht wiedergeben, denke nur! Ift das nicht 10 schrecklich?

Du sollst gleich hören, warum.

Wir sind also mit dem Wagen nach Breege gesahren, einem stattlichen Fischerdorfe, in dem wir übernachtet haben. Am Morgen holte uns die "Hertha" ab — nun kam ich auch 15 auf ein richtiges Dampsschiff, das denn doch ein anderes Ding ist als unseres auf der braven Ocker. Leider war das Wetter umgeschlagen und die Luft voll Sprühnebel; es war aber doch eine herrliche Fahrt an dem frischen Morgen. Nach ein paar Stunden waren wir in Stralsund, wo ich mit Ehrsucht ein paar riesige Segelschiffe betrachtete, die mit einem wahren Spinnennetz von Leinen und Tauen und Strickleitern über sich und mit gerefften Segeln dalagen. Wir stiegen am Lande in den Omnibus, der uns in das Hotel brachte.

15

20

"Ist mein Onkel ba?" fragte ich gleich.

"Jawohl, Herr Balbrian ist angekommen," antwortete mir der Oberkellner.

"Ift er im Botel?" fragte ich weiter.

"Augenblicklich nicht," meinte ber Mensch.

"So komm nur einstweilen noch mit mir, Junge," sagte Herr Meier.

Ich steige mit Herrn Meier zu einem Zimmer hinauf, in bas uns ber Oberkellner führte.

"Der Tausend!" sagt Herr Meier mit einemmal, "da 20 stimmt etwas nicht. Bleib mal² hier, Junge!" Damit geht er fort und läßt mich allein. Nicht lange barnach klopft es, und ein Kellner steckt den Kopf herein.

"Ihr Herr Onkel ist angekommen. Er logiert auf Nummer drei."

Mir fuhr es's durch alle Glieder; es schnürte mir etwas ordentlich die Kehle zusammen, daß ich kaum sagen konnte: "Schön!"<sup>4</sup> Ich war ganz aufgeregt, als ich die Treppe hinunter auf Nummer drei ging und anpochte.

"Berein!" fagte brinnen eine bekannte Stimme.

Als ich die Tür öffne, steht Herr Meier vor mir und reibt sich die Hände. Ich war ganz verwirrt.

"Sie, Herr Meier?" sprach ich. "Ich benke, mein Onkel wohnt hier?"

"Hat sich ausgemeiert,<sup>5</sup> Junge!" rief er und kam mir 25 entgegen. "Bist doch ein Dummkopf, wenn du auch im übrigen die Probe gut bestanden hast. Komm an mein Herz, Sohn meines alten guten Paul! Ich bin bein Onkel Cafar."

Nun kannst Du Dir benken, wie ich ihm an den Hals flog! Ich war ihm schon so gut, als er noch Meier 5 hieß.

"Ich bin boch wirklich ein Dummkopf," fagte ich bann. "An einem hätte ich bich erkennen muffen."

Da lachte er.

"An was benn?"

o "An deinem Stiefelknecht."

Du erinnerst Dich, liebe Mutter, daß der Onkel geschrieben hatte, er sabriziere Stiefelknechte wie Käser, welche vorn zwei Hörner zusammenkneipen, wenn man auf sie tritt. Gerade solch einen Stiefelknecht hatte der Onkel auf unserer Is Fahrt mit. Er nahm ihn jeden Abend aus der Reisetasche und steckte ihn, wenn er ihm zeuraucht, wieder ein. Und doch war mir der Gedanke aucht gekommen, daß Herr Meier der Onkel selber sei!

Und nun höre, was er noch außerdem fagte.

20 "Du sollst wissen, daß einmal das Vermögen, das sich der Onkel Cäsar mit Arm und Kopf erworben hat, dir gehören wird. Ob du dessen' wert seiest,\* oder ob ich besser täte, es an ein Spital zu wenden, das wollte ich hier in Deutschland und auf unserer Reise ersahren. Hättest du 25 mir nicht gefallen,4 Junge, so hättest du hier das Geld zur Heimreise vorgesunden und deine Mutter hätte ein paar hundert Dollars erhalten; der Onkel Cäsar aber wäre mit

bem nächsten Hamburger Schiff nach Milwaukee, Wis., U. S. A., heimgesegelt."

Dann hat er mich immer wieder besehen und gestreichelt. Er ist so gut, und ich bin so glücklich. Hurra, Mutterherz, jetzt gibt es keine Sorge mehr!

Bald schließt Dich in die Arme

Dein treuer Baul.

March 11

• • •

## Tot oder lebendig?

pon

Julius Cohmeyer

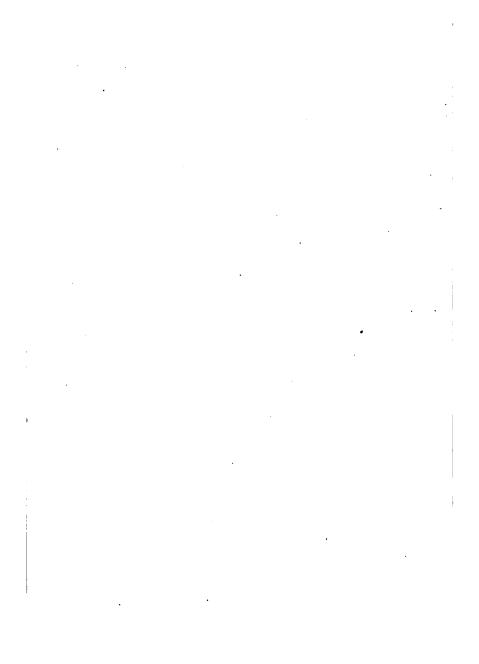

# Tot oder lebendig?1

1

In der frühen Abenddammerung eines trüben Februartages trat ein stattlicher Mann, dessen Kleidung<sup>2</sup> den Müller verriet, in die alte Ratsapotheke<sup>3</sup> zu Warbach.

In dem düstern, gewölbten Raume, dessen Wände von hohen Repositorien verdeckt waren, herrschte tiese Stille. 5 Niemand schien hier anwesend. Aber hinter der durch-brochenen Wand, von welcher der Ladentisch zur Hälfte verdorgen war, bemerkte der Müller die gebückte Gestalt des würdigen Ratsapothesers, der, gegen das Licht gewendet, mit ängstlicher Vorsicht aus einer dunkeln Phiole eine Anzahl roheller Tropsen in eine Arzneislasche fallen ließ, welche er in der Hand hielt. Seine ganze Haltung schien ein geduldiges Abwarten die zur Beendigung dieses wichtigen Geschäfts zu gebieten.

Zehn Tropfen jenes tödlichsten aller Gifte, der Blau- 15 säure, waren langsam in die Arznei geglitten, die für das kranke Leitpferd des Pächters bestimmt war, und verbreiteten einen beklemmenden Duft im ganzen Raume.

Mit dem Ausdruck ungeduldiger Spannung wartete der

Müller hinter dem Ladentisch. Sein Blick siel durch das kleine Seitenfenster in das Laboratorium, in welchem der alte Becker, das Faktotum des Geschäfts, bei seinen Pflastern und Latwergen tätig war.

Der Müller suchte sich durch ein unterdrücktes Räuspern bemerkbar zu machen; aber erst<sup>1</sup> als der letzte Tropfen in die Flasche geglitten war, wandte sich der alte Herr dem Einsgetretenen zu, und seine gutmütigen grauen Augen leuchteten freundlich auf.

ro "Ihr<sup>2</sup> seid es, Vetter Bocksberger?" rief er, die Flasche bedächtig auf die Marmorplatte vor sich hinstellend. "Was führt Euch noch so spät aus Burgselde nach der Stadt? Es ist doch<sup>3</sup> bei Euch niemand krank geworden?"

"Mein Franz liegt am Typhus,"4 antwortete der Müller 15 mit einem tiefen Seufzer.

"Am Typhus? O weh!" rief der Alte erschrocken, indem er hinter dem Rezeptiertisch hervortrat und dem Better seine Hand entgegenstreckte.

Der Müller erfaßte sie mit kräftigem Druck und reichte bem Apotheler ein Rezept über den Tisch, das dieser mit teilnahmwoller Haft entfaltete und durchmusterte, während der andere voll ängstlicher Erwartung<sup>5</sup> an seinen bedenklich gekrausten Mundwinkeln hing.

"Hm, hm, in Wahrheit der Typhus. Eine ernste Sache! 25 Ich darf's Euch nicht verschweigen, Vetter. Ihr müßt gleich warten."

Der Müller schüttelte ben Ropf - bann fagte er mit

fast resigniertem Tone: "Es wird ihn auch nicht mehr<sup>1</sup> retten, Better! Ich gehe erst mit dem Siebenuhrzuge heim, habe noch um sechs Uhr Termin beim Rechtsanwalt. Franz soll das Tränklein erst gegen Abend bekommen. Der Doktor hat ihm noch ein anderes verschrieben, das 5 er bis dahin ausbrauchen soll."

Er wollte sich mit kurzem Händedruck entfernen, aber der Apotheker trat ihm entgegen und sah ihm herzlich in das biedere Gesicht. "Bewahre, Better, Ihr bleibt hier, Ihr habt ja<sup>2</sup> noch eine ganze Stunde Zeit dis sechs Uhr."

Er zog den Müller in sein Arbeitsstübchen neben der Apotheke, zu dem mehrere Stusen emporsührten. Der Müller folgte ihm sast willenlos. Der Apotheker aber wandte sich noch einmal zurück und klopfte an das Laboratoriumsenster, um den alten Becker zu seiner Vertretung 15 in die Apotheke zu rusen. Gleich darauf sah man das bleiche, hagere Antlitz des mürrischen, alten Gehilsen in der Tür erscheinen, der mit verdrossener Miene die angesangene Arbeit des Prinzipals übernahm.

Die beiden Männer im Arbeitsstüden setzten sich in die 20 Nische des Fensters, das von einem weit ausgebauchten, schmiedeeisernen Gitter nach der Straße zu<sup>g</sup> abgeschlossen wurde. Der Apotheser holte Zigarren und ein brennendes Licht herbei, welche er auf den kleinen Klapptisch vor den Müller hinstellte.

"Better," sagte er, während er seine Zigarre in Brand sette, "Ihr mißt, die Epidemie im Bruch' ist heuer bösartig,

aber verzagen braucht Ihr darum doch noch nicht; Euer Franz ist ein starker Junge."

"Ja, Better, und mein einziger, und Ihr wißt felbst, was für ein Rind!"

"Ein Junge wie ein Mann," stimmte der Apotheker zu, "das muß wahr sein. Ich habe Euch beinahe um das Kind beneidet, dem Ihr einmal mit Ruhe Eure Mühle werdet übergeben können."

"Ich hoffe nichts mehr," murmelte der Müller und wischte 10 mit dem grauen Rockurmel über die Augenlider, während er den Blick auf die dämmerige Straße hinausrichtete. Plözlich seiner tiesen Bewegung Herr werdend, wandte er sich und sagte: "Ja, ich darf es sagen, ein Kind, wie man keinst sindet im ganzen Bruchtal, brav, anstellig, gescheit, meine Stütze in Wirtschaft und Geschäft." Er schluchzte aus tiesstem Innern auf.

"Er wird es Euch auch bleiben, Better! Faßt Euch!"
"Nein, nein, die Krankheit ist diesmal zu grimmig; es fommt fast keins von den jüngeren durch, und auch der 20 Doktor hatte keinen Trost mehr für mich."

"Des Försters Martine hat er aber doch durchgebracht."

"Aber in Gersborf" ist kein Kind burchgekommen. Keins! Nein — nein! Ich bleibes der letzte Bockberger in der Bruchmühle."

25 Der Apotheker schüttelte betrübt den Kopf.

Während dieser letten Worte stürmte ein bilbschöner, blonder Anabe von etwa vierzehn Jahren in die Apotheke,

beren Tür er klirrend hinter sich zuschlug. Hinter dem Rezeptiertisch ließ' sich ein unwirsches Brummen vernehmen, an das sich der Wildsang aber wenig zu kehren schien. Es war Otto, des Apothekers einziger Sohn. Nachdem er die Schulbücher, welche er unter dem Arm trug, auf einen 5 Tisch geschoben, hüpfte er mit einem wahren Freudensprung in des Baters Studierstübchen hinauf.

"Ich soll' mit Superintendents' sahren, Papa! Mein Kostum ist sertig. Roter Samt mit Gold — o wunderschön — und — —"

"Aber Otto! Siehst du benn nicht!" fiel ber Bater mit migbilligendem Kopfschütteln ein und beutete auf den Gaft.

Otto trat mit einem halb verlegenen Gesicht, das sich aber sogleich wieder in freundlichen Sonnenschein verklärte, 15 auf den Müller zu' und reichte ihm treuherzig die Hand, die dieser mit einem schwermütigen Lächeln festhielt und sich abwandte.

Ottos Augen suchten fragend bies bes Baters.

"Franz ist krank — recht krank —," sagte dieser gepreßt 20 und mit einem mitleidigen Blick nach dem Müller.

"Franz krank? Doche nicht Typhus?"

Der Apotheker machte eine Bewegung, die Otto sogleich verstand, so daß er betroffen schwieg.

"Ja, mein guter Otto," wandte<sup>7</sup> sich nun der Müsser 25 mit traurigem Kopfnicken an diesen, "du wirst deinen Freund nicht mehr besuchen können." "Bater!" schrie Otto fast slehend auf, und seine Augen füllten sich mit Tränen.

"Er wird schon' durchkommen; der Vetter sieht die Sache zu schwarz an. Geh nur' hinein an deine Arbeit," sagte der 5 Apotheker ungeduldig, um das Gespräch abzubrechen. "Du hast noch genug zu arbeiten, wenn du abends das Fest mitmachen willst."

"Ach, das Fest - aber Franz -," stotterte Otto.

"Du weißt ja, mir gesiel die ganze Maskerade nicht — 10 Otto ist nämlich zum Maskenseste auf dem Schloßs einsgeladen —," wandte er sich erklärend dem Müller zu, 4 "aber nun mußt du schon hingehen. Wir sind das den andern schuldig, mit denen du die Quadrille nun einmals eingeübt hast. Also — an die Arbeit!" rief er jetzt streng, um den 25 noch zögernden Knaben aus dem Zimmer zu entsernen.

Die Augen voll heller Tranens preßte Otto dem Müller die Sand.

"Er wird, er muß beffer werden!" rief er und verließ schluchzend das' Zimmer.

20 "Ein herzensguter Junge," murmelte der Müller gerührt, dem Davongehenden nachblickend.

"Jawohl, herzensgut, Better, und begabt bazu — aber ein arges, arges Sorgenkind!" feufzte der Apotheker.

"Seid froh, daß Ihr ihn habt! Ihr verlangt zu viel 25 von dem Jungen."

"Nichts, als daß er ein tüchtiger Mensch werde, ein Mann ber dem Namen Ehre macht, den er trägt. Gin Apotheler

wird niemals aus ihm werden. Ihr sollt sehen, ich werde auf meine alten Tage das Geschäft noch verkaufen mussen, das seit Menschengebenken in unserer Familie ist."

"Das findet sich! Ihr übertreibt es, Better!"

"Fragt den alten Beder! Nein, nein, in dem Buben ift 5 kein Halt, kein Pflichtgefühl. Was helfen alle Gaben ohne Ernst und sesten Willen! Jeder Windhauch bewegt sein schwärmerisches Wesen. Stets hat er tausend Nebendinge im Kops, aber nie die Hauptsache. Ein Apotheker hat ein verantwortliches Amt. Ein falscher Griff kann den sauer 10 erwordenen Ruf von Jahrzehnten zuschanden machen."

"Der Junge ist gut, sage ich Euch! Das lernt sich,2 das gewöhnt sich."

"Das sagt Ihr. Seit einem Jahre mußs er täglich zwei Stunden im Geschäft unter meinen Augen mithelsen, 15 aber Tag und Nacht ängstigt mich der Gedanke, daß er in seiner Faselei ein Unglück anrichten könnte. Euch kann ich's sagen, ich habe schwere Sorge mit dem Kinde. Seine gute Mutter hat ihn stets zu weich angesaßt."

Der Alte klopfte an den Fensterscheiben herum und sah 20 trub auf die Straße hinaus.

"Da seht dieses Mastenfest!" fuhr er dann, sich dem Müller wieder zuwendend, sort. "Ich war natürlich ganz dagegen. Aber was half es? Mütterchen<sup>4</sup> bat, die Freunde baten, Kücksicht auf den Grasen hat man auch zu nehmen; 25 kurz, ich wurde überrumpelt. Seit vier Wochen hat der Junge nun keinen anderen Gedanken mehr gehabt als diesen unseligen Mummenschanz; alles vergißt er darüber, Schule, Arbeit, Geschäft! Und Mamachen hat immer eine Entsschuldigung für ihr Goldschnichen — natürlich! — Aber vergebt!" unterbrach er sich, plözlich innehaltend, "das sind ja 5 alles Lappalien gegen! Eure Sorgen!"

Der Müller stand mit einem schweren Seufzer auf, zog seine dicke silberne Uhr aus der Westentasche hervor und griff eilig nach Hut and Stock.

"Es ist hohe Zeit, Better. In einer Stunde hole ich 20 das Tränkchen. Gehabt Euch wohl!"

#### II

?

Er verließ mit kurzem Händebruck den Apotheker. An der Tür begegnete ihnen der Schneider, der mit tiefen Bücklingen eintrat und das Maskenkoftum für "den jungen Herrn" brachte.

5 Das mußte wahr sein, der goldverbrämte Samtrock stand Otto2 gar zu prächtig! Die Frau Stadträtin konnte sich nicht satt sehen an ihrem geputzten Jungen.

Papa hatte inzwischen Becker bas Rezept übergeben und ging mit unruhigen Schritten in seinem Arbeitsstübchen 20 auf und ab.

Draußen war es bunkel geworden. Die Laternen auf ber Straße waren bereits angezündet, Schneeslocken wirsbelten leise nieder und tanzten lustig um die Fensterscheiben.

25

Auch in der Apothele strahlte schon die große Hängelampe über dem Rezeptiertisch.

Otto saß über seiner Arbeit. Die unregelmäßigen lateinischen Berben¹ kamen ihm heute sauer an. Er starrte über das Buch hinweg auf die Straße hinaus. Drüben 5 im Pfarrhause strahlten schon die Fenster im ersten Stock² in verheißungsvollem Glanze zu ihm herüber. Das hübsche Lieschen war gewiß bereits bei ihrer Toilette. Das Puder=köpschen mußte ihr ganz reizend stehen. Und wie stattlich würde ihn der dreieckige Hut kleiden, der kleine, zierliche 10 Degen und die lockige Perücke, die dort auf der Kommode lagen.

Eine Wolke von glückseligen Vorstellungen umschwebte ihn. Aber er mußte sich sammeln. Der Ordinarius,<sup>2</sup> ber ja der ganzen Maskerade abhold genug zu sein schien, 15 würde morgen gewiß jede Verstümmis doppelt<sup>4</sup> scharf rügen. Ottos Blicke irrten stumpf über die Zeilen hin; in seinem Kopfe wollte nichts haften bleiben. Doch es mußte ja sein! Er raffte sich gewaltsam zusammen und zwang sich, laut zu lesen; aber die Klänge des Menuetts schwirrten ihm 20 durch den Sinn, die Quadrille gaukelte vor seiner Phantasie, das glänzende Gewihl des Festsaales umgab ihn.

Die Viertelstunden flogen. Wirre Angst überkam ihn. Er schloß die Augen und wollte wiederholen — aber kein Wort kam über seine Lippen.

Drüben im Arbeitszimmer blieb der Bater zuweilen stehen und sah durch das kleine Türfenster ernst zu ihm herüber.

Das verwirrte ihn noch mehr. Ach! Auch die mathematische Aufgabe wollte nicht vom Fleck. Er spannte umsonst alle Fibern seines Denkens an.

Plöglich kam ihm die Erinnerung an Franz. Er erschrak 5 über sich selbst. Die Festgebanken, welche durch die Kostümanprobe in ihm so lebhaft angeregt worden waren, hatten ihn den armen Freund fast vergessen lassen.

Er versuchte, sich das dunkle Krankenzimmer im Müllershause vor die Seele zu zaubern. Aber das bunte Fastnachtszo treiben des Grasenschlosses verschlang immer wieder das trübe Bild.

Die große Uhr in dem Hausstur schlug jetzt sieben. Es war die höchste Zeit, sich anzukleiden. Otto sprang auf, unruhig darüber, was er dem Bater antworten solle, wenn 15 dieser ihn um seine Arbeiten befragen würde.

Richtig! eben trat ber alte Herr mit strenger Miene aus ber Apotheke in die Wohnstube. Da — erscholl zum Glück die große Glocke an der Ladentür der Apotheke, und die hohe Gestalt des Bürgermeisters, schon in vollem Feststaat, wurde auf der Schwelle sichtbar. Es mußten wichtige Amtsgeschäfte sein, die das würdige Stadthaupt zu so später Abendstunde zum Stadtrat führten. Mit hösslichem Verneigen wandte sich dieser dem Bürgermeister entgegen und geleitete seinen Besuch in das Arbeitsstübchen.

Otto atmete erleichtert auf. Die Kutsche war bereits bei Superintendents vorgefahren. Er mußte sich in sein Kostum wersen. Schnell raffte er seine Festgarderobe

10

aufammen, um nach seinem Zimmer zu eilen, als wieder die Türglocke der Apotheke erklang. Der Müller trat ein. Er hatte sich offenbar beim Rechtsanwalt verspätet. Otto eilte in die Apotheke, um von dem Müller Abschied zu nehmen.

Auch der Bater tam auf einen Moment herbeigeeilt, um sich bei dem Better zu entschuldigen: der Bürgermeister fei' bei ihm. Beder war im Augenblick nicht zugegen, und so befahl der Apotheker Otto,2 wie dies bei ähnlichen Gelegenheiten öfters geschah, die fertige Arznei bem Better zu übergeben.

Als Otto plötzlich bem Müller gegenüberstand und in fein forgenvolles Gesicht blickte, erschien er sich's ein gang herzloser, kalter Mensch; aber auch' jetzt vermochte er seine zerstreuten Gedanken nicht zu sammeln. Und doch war es vielleicht der letzte Gruß, den er dem Freunde sandte! 15 Und wie berglich war er seinem Franz immer ergeben gewesen! War er benn plötzlich ein ganz andrer geworden? Er zweifelte an sich selber. Hastig rollte er die Arznei= flasche in einen großen Bogen Papier und überreichte sie dem Miller, einige verworrene Worte dabei stammelnd.

Dann flog er hinaus und die zwei Stiegen nach seinem Zimmer empor.

Über den Marktplatz rollten die Karoffen der Honoratioren dem Annentore zu.

Jetzt hatte auch er's seine Toilette vollendet und betrachtete 25 fich nicht ohne Wohlgefallen im Spiegel.

Die gute Stadträtin, die keuchend die Treppe herausgesstiegen' kam, stand ganz geblendet vor dem prächtigen jungen Herrn, in dem sie kaum ihren Otto wiedererkannte, und zupfte Bruststreisen und Manschetten zurecht, während sie ihrem Liebling allerlei gute Berhaltungss und Anstandssregeln' mit auf den Weg gab. Mit gerechtem Mutterstolz führte sie Otto dem Papa vor, der im Wohnzimmer gesdankenvoll am Fenster stand. Auch der Bater konnte sich eines wohlgefälligen Schmunzelns beim Andlick seines wohlgefälligen Schmunzelns beim Andlick seines Wohldefälligen Schmunzelns beim Andlick seines Rossostanden Rossostanden

Otto flog dem Bater wie berauscht an den Hals und jubelte seinen Abschiedsgruß.

Von brüben her' vernahm man das Peitschenknallen des 15 ungedulbigen Kutschers vor der Superintendentur.

Otto rif sich los und eilte durch die Apothele auf die Straße. Jetzt sahen die Eltern ihn in der erleuchteten Hausslur drüben verschwinden.

Becker, der inzwischen in der Apotheke tätig war, mur-20 melte beim Davoneilen des "Bengels" etwas von "Affenkomödie" zwischen den Zähnen und ließ seinen Groll über "die Torheit der Familie" an einigen Wurzeln aus, die er eben in einem Mörser zerstieß.

Den zierlichen dreieckigen Hut unter dem Arm trat Otto 25 mit einer untadelhaften Berneigung in den sogenannten "Saal" des Pfarrhauses ein, schritt auf die Superinten= dentin zu und kußte ihr respektvoll die Hand. Selbst der gestrenge Superintendent im Feststaat lächelte von seinem Lehnsesselle am Kamin dem bildhübschen Knaben freundlich entgegen.

Lieschen stand, noch mit ihrem Anzug beschäftigt, vor dem hellerleuchteten Trumeau. Wie köstlich ihr das ge- 5 puderte Haar und das hochgeschürzte Kleid mit den Rosenstnöspien stand! Und mit welch allerliebstem Knicks sie Ottos Gruß erwidert hatte!

Otto wußte kein Wort zu finden. Alle seine Pulse flogen, und ein verwirrender Glanz von Glück und Freude 10 umstrahlte ihn. Eben mahnte der Superintendent zum Aufbruch. Otto glaubte nie glücklicher gewesen zu sein als in diesem Augenblick.

Da räusperte sich etwas<sup>2</sup> hinter ihm. Er wandte sich um und sah in das erregte Faltengesicht des alten Beder, der 15 eben den Ropf durch die offene Glastur des Saales herein= stedte.

Nie war ihm dieser Mensch widerwärtiger erschienen als eben jetzt. Indems Becker einige Worte der Entschuldizgung wegen seines plötzlichen und unangemeldeten Erscheiz onens stotterte, winkte er fast gebietend den "jungen Herrn" zu sich heran, der seiner Aufforderung widerwillig genug nachkam. Becker slüsterte Otto4 einige Worte zu, bei denen dieser erblaßte. Er fühlte allers Augen auf sich gerichtet. Einige verworrene Entschuldigungen stammelnd, verließ er 25 das Zimmer.

Er fand ben Vater in der Apotheke in einer nie gesehenen

Aufregung. Sein Gesicht war totenfahl und seine Hand bebte, als er ihm vom Rezeptiertisch eine Arzneistasche entgegenhielt: die Medizin für Franz.

"Du hast bem Müller die Pferdearznei gegeben!"
5 schrie er Otto an. "Unglücklicher! Nur einen Löffel voll davon und der Kranke stirbt! — O Himmel, Himmel, was hast du getan!" rief der Stadtrat und schritt, die Hände ringend, auf und ab.

So hatte er feinen Bater noch nie gefeben.

Dtto stand bleich — sprachlos — mit schlotternden Knieen vor dem Rezeptiertisch. Jetzt mußte der Müller bereits zu Hause angelangt sein. Bielleicht war schon alles vorüber. Sein Haus sträubte sich empor. Er war der Mörder seines Franz, seines Freundes! Ihm schwindelte. Seine Sinne vergingen.

Beder trat jetzt in die Apotheke und warf einen fast schadenfrohen Blick nach Bater und Sohn hinüber. "Dahin mußte es kommen!" schien sein ganzes Wesen überlegen zu sprechen.

"Ein Wagen ist heute' natürlich nicht aufzutreiben," rief er brummig.

rief der Apotheker. "Holen Suge achte Uhr zehn Minuten," rief der Apotheker. "Holen Sie mir den Mantel!" Er eilte hastig in sein Studierzimmer.

Die Uhr zeigte aber bereits auf acht. Es handelte sich also um Minuten. Otto raffte sich empor. Er erkannte 25 klar, daß sein Vater nicht mehr rechtzeitig den Zug erreichen konnte, daß er der einzige war, dem dies noch möglich sein würde.

5

10

15

Wurde dieser Zug versäumt, so war die letzte Hoffnung dahin! Das wußte er.

Er war entschlossen; hastig wollte er fortstürmen. In diesem Augenblick aber trat seine Mutter in die Apotheke. Sie erkannte sein Borhaben.

"Was willst' du, Kind? Es ware' bein Tod — in biesem Anzuge!"

Aber Otto ließs sich nicht halten. Es war keine halbe Minute mehr zu versäumen. Nur er konnte hier noch Hölfe bringen!

Er stürzte durch die Tür, die dem Hofe zuführte, schleuberte auf der Flur Samtrock und Tressenhütchen von sich und riß seinen alten Hut und die dicke Arbeitsjoppe vom Nagel, in deren Armel er hineinfuhr, während er die Treppe in den Hof hinabsetzte.

Er sprang über den Gartenzaun und erklomm die höher gelegene Straße. Bon fern hörte er noch die Ruse seiner Mutter. Ohne Ausenthalt jagte er die Bahnhofstraße hinunter.

Dort über den freien Feldern glühten bereits die Feuer= 20 augen der Lokomotive durch die Nacht.

Die Bahntelegraphen schlugen an. Schon hörte er das Rollen und Brausen des nahenden Zuges. Wie ein Wahnsinniger stob er durch die menschenleere dunkle Straße.

Jetzt hielt der Zug vor dem Stationsgebäude — "Eine 25 Minute!" das wußte er und setzte mit Anstrengung aller Kräfte den letzten Teil der Straße hinab. Eben läutete<sup>1</sup> es zum drittenmal, da erreichte er den Perron.<sup>2</sup> Schon war der Zug in Bewegung, aber er hoffte ihn noch erreichen zu können. Die Beamten riesen ihm zu, die Schienen zu verlassen, — er hörte nicht — nur sort, 5 sort! In verzweiselten Sätzen jagte er dem Zuge nach. Aber immer größer<sup>3</sup> wurde die Strecke zwischen ihm und der schwarzen mächtigen Eisenschlange, die da vor ihm hinraste.

Zum Tobe erschöpft brach er auf den Schienen zusammen. So lag er auf dem Bahndamm eine Weile wie leblos. In 10 der Ferne hörte er das Rollen immer schwächer werden. Jeht war alles um ihn dunkel und still.

Plötlich erschien vor seinem Geiste in voller Klarheit das trübe Krankenzimmer in der Mühle. Er sah in das blasse, entstellte Gesicht seines Franz.

25 Mit einem jähen Aufschrei schnellte er empor und stürzte aufs neue davon.

In brei Stunden konnte er, auf dem Bahndamm hinsfürmend, Burgfelde erreichen. Darum vorwärts! O Himsmel! Wenn noch Rettung möglich wäre!

Der Schnee wirbelte immer bichter um ihn, und ber Wind schlug ihm die scharfen Eisnadeln ins Gesicht. Er achtete es wenig — fort! fort! — an Wächterhäuschen und Stationsgebäuden vorüber, die still und schneeverweht am Eisenbahndamm lagen.

5 Der Wind riß ihm den Hut vom Kopfe. Aus den stillen Dörfern unter ihm schlugen zuweilen Hundegebell und Wächterruf an sein Ohr. Unheimlich schwirrten die Tele-

10

graphendrähte über ihm im Winde. Wie ferne Sterbegefänge klang est oft an sein Ohr und bann wieder wie helle Beigentone einer Tangmusit.

Jett war ihm' im Laufe, als blicke er in das wogende. farbenprächtige Festgewühl. Alles jubelte — alles strahlte! 5 Reiner dachte mehr an ihn. Dann schrie es's wieder aus ber Tiefe seines Gemissens auf. Er fah den Müller sich über das Bett seines armen Kindes neigen und ihm den Löffel mit der tödlichen Arznei reichen — ach! Todesanast jagte ihn in immer wilderem Laufe bahin.

"Bon den Schienen!" fchrie plötzlich eine bariche Stimme aus der Dunkelheit. Otto taumelte einen Schritt zurud; er vermochte aus feiner keuchenden Bruft kein Wort hervorzubringen — er rang vergeblich nach Luft.

"Hinunter — fage ich!" schrie die dunkle Gestalt, ein is Bahnwärter, und stürzte auf ihn zu.

Otto sprang entsett die Boschung des Bahndammes hinunter und versank sogleich bis an den Leib in den aufgetürmten Schnee bes Grabens.

"Hilfe, Hilfe!" schrie er. Aber niemand hörte ihn mehr, 20 benn eben schlug ber Bahnwärter die Tür seiner Sutte hinter sich zu.

Jett mar alles aus.5 Er fant immer tiefer. Dice Tropfen perlten von feiner Stirn. Er tampfte in wilber Verzweiflung und suchte sich emporzuringen — aber er fand 25 keinen Halt — keine Stütze. Da erfaste er im Dunkel einen Weidenaft, der ihm in' das Gesicht stieß. Er pacte

ihn fest und fester und zog sich mit aller Kraft ber Berzweiflung an ihm empor. Jeht — jeht saßte er wieder sesten
Fuß — auf den Burzeln des Stammes! Er umklammerte ihn mit beiden Armen. Es gelang ihm, eine Ast5 gabel zu erklimmen und sich von dieser aus wieder auf die Böschung des Grabens hinaufzuschwingen und von hier aus einen Feldrain hinüberzuspringen. Nun stand er im hohen Schnee. Er konnte nur schrittweise vorwärts. Ein wahrer Schneesturm hatte sich erhoben, dem er entgegenkämpfen 10 mußte. Er dachte nichts mehr — er rang nur vorwärts.

Da hörte er von fern eine Uhr schlagen — deutlich — zweimal! Er kannte den heisern Ton dieser Uhr. Es war die Kirchturmuhr von — Burgfelde. In einer Viertelstunde konnte er also den Flecken erreichen.

Ja, wenn er hier am Waldrand den ihm bekannten Fußpfad<sup>2</sup> fände!<sup>3</sup> Aber im hohen Schnee! Er mußte es verfuchen. Ein heftiger Schmerz in der linken Seite<sup>4</sup> preßte.
ihm den Atem. Sein Blut wirbelte durch den Kopf—
er taumelte fast bewußtlos den Waldrand entlang— da!
20 da! glänzte es<sup>5</sup> durch die kahlen Bachweiden. Das waren
Fenster! die Fenster der Mühle! D Himmel, nur noch
wenige Minuten Kraft und Leben! Jetzt erreichte er glüdlich die Straße. Dort war das Haus! Schon erfaßte
er den Türklopfer und schlug ihn mit versagender Kraft an
25 die Pforte der Mühle— da erdröhnte eben Mitternacht
vom Turm, und ohnmächtig brach er auf der Schwelle
des Hauses zusammen.——

#### III

Der Müller saß, ben Kopf sorgenvoll in die Hand gestützt, in dumpsem Brüten am Kopsende des Bettes, während die Müllerin, an der Seite sitzend, kein Auge von dem sieberglühenden Antlitz ihres Kindes wendete. Der stille Raum wurde von einer kleinen Lampe matt erhellt, bei deren Schein 5 die Großmutter, im hohen Lehnstuhl sitzend, in der Bibel las.

Zuweilen erhoben sich ihre Blicke über das Buch nach ben Zeigern der großen Standuhr, welche sich an der Längswand des Zimmers befand.

Draußen heulte der Sturm und trieb die Schneefloden 10 an die Fenster, und im Ofen knisterten zuweilen die knorrigen Scheite prasselnd auf.

Als der Weiser der Uhr ausrückte,<sup>1</sup> um die Mitternacht zu verkünden, stand behutsam der Müller auf, winkte seiner Frau, welche die Arzneistasche vom Osenrand herabholte, 15 und richtete den Kranken mit begütigendem Zuspruch im Bett auf.

Letzterer war völlig munter geworden, und seine fieberglänzenden Augen irrten im Zimmer umher, während die Müllerin die Papierhülse von der Medizinstasche ablöste, 20 als sich plötzlich heftiges Pochen und Rütteln unten an der Haustür vernehmen ließ,2 dem ein stöhnender Aufschrei und ein dumpfer Fall folgten.

Alle schauten erschrocken auf; der Müller stellte die Flasche

hin, tappte sich an das Fenster, riß hastig einen Flügel auf und beugte sich hinaus. Rasch verließ er das Zimmer. Unten klirrte der Riegel; vorsichtig öffnete er die Haustür.

Auf der Steintreppe lag zusammengebrochen und regungs5 los ein Knabe. Mit einem Ruf des Erstaunens erkannte
der Müller Otto, den Sohn des Apothekers. Was wollte
der² hier und zu dieser Stunde? Er hörte, wie seine Brust
keuchte. Der Müller rüttelte den Ohnmächtigen, um ihn
in das Bewußtsein zurückzurusen — vergeblich! — Da er10 schien die Müllerin und half ihrem Manne den Bewußtlosen die Treppe hinauftragen.

Oben im Krankenzimmer lagerten sie ihn auf das Bett des Müllers. Die Frau eilte hinaus, um Wasser und Tücher zum Reiben zu holen.

Is Jetzt schlug Otto die Augen auf. Er sah wirr um sich und erkannte den Müller. Er wußte nun, wo er war, und mit weitgeöffneten Augen suhr er in die Höhe und erhob sich von dem Bett, dann wankte er einige Schritte vorwärts. Seine Blicke suchten den Kranken und außer diesem augenscheinlich noch etwas anderes, das der Müller nicht zu erraten vermochte.

Da — da stand es auf dem kleinen Tische — die Arzneisstache — der Trank des Todes! — noch uneröffnet, noch gefüllt bis zum Rande!!

25 Otto schrie auf, ergriff die Flasche und barg sie hastig unter seiner Joppe. Dann warf er sich vor dem Bett des Kranken nieder und umfaßte mit stürmischer Zärtlichkeit bie auf dem Deckbett ruhenden Hände — die Hände seines Franz.

Der Müller glaubte einen Wahnsinnigen vor sich zu sehen. Er eilte zu ihm, um ihn vom Bett des Typhusfranken zu entsernen, aber immer wieder beugte sich Otto 5 über ihn. Da öffnete Franz die Augen, erkannte Otto und nickte ihm vertraulich zu, im nächsten Augenblick wieder teilnahmlos in seine Kissen zurücksinkend.

Hochaufatmend und mit glückstrahlendem Gesicht stellte Otto die andere, kleinere Arzneiflasche auf den Tisch. Der 10 Müller sah auf sein befremdliches Tun. Sein Blick sorschte nach einer Erklärung.

"Gift!" stotterte Otto, das Gesicht in die Rissen von Franzens Bett vergrabend.

"Gift! D Gott!"

15

Nun war alles verständlich.

Die Müllerin trat eben in die Tür und, ihren Augen nicht trauend, sah sie Otto am Bett des Kranken. Der Müller slüsterte ihr einige Worte zu, und jetzt wurde auch ihr alles klar. Entsetzt hielt sie die Hand vor das Gesicht 20 und warf einen Blick voll Besorgnis auf Franz.

Da auf einmal erschallte von der Straße her ein donnersthnliches Getöse; ein Wagen raste in toller Haft über die Brücke und hielt vor der Mühle an.

Der Müller stolperte die Treppe hinunter, riß die Haus- 25 tür auf und sah beim Schein der Wagenlaternen in das aschsahle, von Todesangst entstellte Gesicht<sup>2</sup> des Apothekers, hinter bem die hohe Geftalt bes Superintendenten sichtbar wurde, dessen langes weißes Haar aus dem Dunkel der Nacht hervorleuchtete.

"Ift Otto hier?" ftieß ber Apotheker hervor.

"Er ist oben."

"Und Franz? Lebt er? Um Gottes willen — lebt er?" rief der Apotheker und schüttelte den Müller mit beiden Händen.

"Er lebt!"

nicht bekommen?" schrie der Apotheker fast sie Arznei nicht bekommen?" schrie der Apotheker sast flehend.

"Nein, Better! Rein!" brachte der Müller hervor. "Die Großmutter wollte' sie ihm in der Freitagnacht' nicht geben — aber jetzt nach Mitternacht wollte ich eben — —"

"Gott sei gepriesen!" rief der Pfarrherr aufatmend und legte dem Apotheker die Hand beruhigend auf die Schulter. "Seine Wege sind wunderbar!"

"Ja, Gott sei gepriesen!" wiederholte der Apotheker und trodnete sich den Schweiß von der Stirn.

20 Als er oben in die Stubentur trat, hob Otto den Kopf und erkannte den Bater. Mit einem Ausschrei sprang er empor.

Erschüttert schloß der Apotheker sein Kind in die Arme, fest und innig, wie einen Lebensschatz, den ihm der Himmel aufs neue geschenkt hatte. Seine Augen ruhten dabei auf dem Kranken, dessen Atemzüge gleichmäßig und ruhig das Deckbett hoben.

Gerührt brudte er ben madern Müllersleuten die Sande.

10

Dann aber riß er sich los; mit sichtbarem Entschluß, seiner Erschütterung Herr zu werden, trat er auf den Müller zu. "Gott wird weiter helfen!" sagte er, und zu den andern gewendet: "Laßt uns gehen, das Kind muß Ruhe haben!"

Kein Auge blieb tränenleer. Der Pfarrherr sprach ein 5 stillbewegtes Dankgebet. Dann gingen die Männer.

Als sie das Zimmer verlassen hatten, warf sich die Müllerin vor das Bett ihres Kindes nieder. Ihre Hände falteten sich,' ihre Tränen quollen, ihr Haupt sank auf die Kissen nieder.

In der Ferne hörte man den Wagen über die Brücke bavonrollen. — Es schlug ein Uhr.

Die drei<sup>2</sup> saßen schweigend im dunkeln Wagen neben= einander. Ottos Kopf lehnte an der Schulter seines Taters, und die immer kurzer werdenden Atemzüge verrieten bald 15 das Entschlummern des zum Tode erschöpften Knaben.—

Tage der Angst und Sorge kamen nun. Die Folgen der ungeheuren Überanstrengung und einer etwaigen Ansstedung am Krankenbett ließen Schwerstes für Otto besürchsten. Das Fieber nahm von Stunde zu Stunde zu. Die 20 Mutter wich nicht mehr von dem Bett ihres Lieblings. Becker zeigte sich besorgter, als ihm irgendwer zugetraut hätte. Der Bater ging bleich und schweigend ab und zu; nur die Krast des Willens hielt ihn aufrecht. So vergingen drei Tage höchster Besorgnis— aber das Fieber mäßigte 25 sich dann zusehends und schien offenbar nur das Geleite einer

heftigen Erkältung gewesen zu sein. Otto erholte sich, und als immer bessere Nachrichten von Burgselbe eintrasen, schien sich sein ganzes Wesen zu einer heitern, ruhigen Klarbeit aufzurichten. In seinen Augen leuchtete etwas wie ein höherer Entschluß. Es war, als arbeitete sich der gute Kern seiner ganzen Natur gewaltig hindurch. Ein ans derer an Leib und Seele erhob er sich von seinem Krankenslager.

Als Otto dann zum erstenmal an einem stillen Morgen am Ende des März mit seinem Vater nach Burgselbe hins aussuhr und Franz, wenn auch noch bleich und schwach, aber genesen ihm entgegentrat, und als dann die beiden jungen Freunde Arm im Arm im Sonnenglanz über die Brücke auf das Feld hinausschritten, da schloß sich zwischen ihnen ein Freundschaftsbund, der sich durch ein ganzes langes Leben bewähren sollte.<sup>2</sup>

Otto stieg von Klasse zu Klasse. Mit Stolz konnte ihn ber Vater nach vier Jahren zur Universität entlassen, von der er als ein wissenschaftlichs tüchtiger Apotheker zurückzeigte. Der Vater übergab dem Sohne, nachdem dieser noch drei Jahre am Rhein eine Stellung innegehabt, die Apotheke. Das liebliche Lieschen aus der Superintendentur wurde die Frau des jungen Katsapothekers. — Franz hatte schon längst die Mühle in Burgkelde übernommen.

# **EXERCISES**

• • • · .

## **EXERCISES**

Illustrative material based upon the first 18 pages of the text

1

#### TRANSLATE INTO GERMAN:

1. Milwaukee, on(-the)1 beautiful Lake Michigan, is the largest city in-the state [of]2 Wisconsin, one3 of-the United States of-America. 2. Milwaukee is the largest city of Wisconsin, but it is not the capital of-the state. 3. Madison, a much smaller town, is the state-capital. 4. There are many Germans and German-Americans in the city [of] Milwaukee. 5. It is said, that of the 300,000 inhabitants of that American city, more than 150,000 speak or understand the German language. 6. Paul Baldrian, one of my best friends in our Gymnasium here in Brunswick, has an old, rich uncle in Milwaukee, who is a bachelor; that means,8 he has neither [a] wife nor children. '7. His uncle Cæsar Baldrian is the brother of Paul's late father, who [for] many years was a teacher in the public schools here in Brunswick, and who died to four years ago. 11 8. As a young man of 24 years [of age], Cæsar Baldrian left Brunswick, his place of birth, and went to America. This was in the summer of the year 1851. 9. From New York he went to Harrisburg, the capital of-the state [of] Pennsylvania, and eight years later to Milwaukee, where he established12 a small factory, which became larger and larger from year to year. 10. During the twenty-five years that he lived there, uncle Cæsar became rich. 11. When18 he heard that his brother Paul in 

something for his brother's poor widow and for his little nephew Paul, who was then fifteen years of-age.14 12. On the steamboat18 "Hansa," Cæsar Baldrian left New York on June 20. 1886, and arrived in Hamburg July o, together with another German-American, with whom he had become acquainted on the ship, and whose native place was the old town [of] Stralsund in the Prussian province [of] Pomerania.16 So the old American uncle made up his mind to pay a visit to the beautiful island [of] Rügen, which is only a few miles<sup>17</sup> from Stralsund. July 11, my friend Paul showed me a letter, which he had just received18 from his uncle Cæsar, and which was written in Hamburg on-the 10th [of] July of-that year. 14. That was on the day when our summer vacation began. 15. The uncle wrote: "My dear nephew Paul: Have you courage enough to travel alone from Brunswick to Stralsund? And have you a desire to wander with me over the island [of] Rügen? I send you ten dollars, and will wait for you in 'The Golden Lion Hotel' in Stralsund. If you cannot come, send me a telegram. Goodbye! Your old uncle from America — Cæsar Baldrian."

1 (add). 2 [omit]. 8 dat. 4 bie Hauptstabt bes Staates or Staatshauptstabt. 8 man sagt. 6 von. 3 das heißt (d. h.). 9 bie öffentlichen Schulen. 10 sterben, a, o. 11 vor (dat.). 12 etablieren, gründen, eröffnen. 12 als. 14 alt. 15 Dampfschiff, n.; Dampfvoot, n.; Dampfer, n. 16 die preußiche Provinz Pommern. 17 Meile, f. 12 eben erhalten.

# Answer the Following Questions in German:

1. Was ift Milwaukee, Wis., U. S. A., auf deutsch? 2. An welchem See liegt die Stadt Milwaukee? 3. Ift Milwaukee die einzige große Stadt am Michigansee? 4. Welche andere Stadt süblich von Milwaukee ift viel größer? 5. Welches ist die Hauptstadt des Staates Wisconsin? 6. Wie heißt die Hauptstadt von Illinois? 7. Welches ist die Staatshauptstadt von Bennsploanien? 8. Bobesindet sich die Staatsuniversität von Wisconsin? 9. Ist Madison im Staate Wisconsin größer oder kleiner als Milwaukee? 10. Wie-

viele Einwohner hat Milwaukee? 11. Wieviele davon sprechen ober verstehen Deutsch? 12. Wo mar herr Cafar Balbrian, Bauls reicher Ontel, geboren? 13. Wann war er nach Amerita ausgewandert? 14. Wie alt mar er, als er Deutschland verließ? 15. Wie lange mar er in ben Bereinigten Staaten von Amerita gemefen, als er nach Deutschland gurudtehrte? 16. Wie mar er in Amerika reich geworben? 17. Warum ging er nach Deutschland gurud? 18. Wie bieg fein Bruder? sein Neffe? 19. Nach wem war sein Neffe genannt? 20. Wie bief bas Dampffciff, auf bem er von New Port nach Samburg fubr? 21. Wann fuhr der Dampfer von New Nort ab? 22. Wann tam bas Dampfboot in Hamburg an? 23. Wieviele Tage mar bas Schiff unterwegs auf bem Atlantischen Dzean? 24. Ram Berr Balbrian allein nach Deutschland, ober brachte er seine Frau und seine Rinder mit fich? 25. Wen hatte er auf bem Schiffe tennen gelernt? 26. Wo mar beffen Geburteort? 27. Wo liegt Stralfund? 28. Belde groke und icone Infel liegt in ber nächften Nabe von Stralfund? 29. An wen fandte ber Ontel von Hamburg aus einen Brief? 30. Bas ftand in bem Briefe?

n 45 00

## TRANSLATE INTO GERMAN:

1. When Paul's mother had read uncle Cæsar's letter, she said: "My dear boy, you are too young to travel alone so many miles from here to Pomerania." 2. "Oh, no, mamma," replied¹ Paul, "it is not dangerous for me to take that trip; I can find my way to Stralsund. Please, my dear mother, let me go to-the uncle Cæsar!" 3. Then his mother let him go. 4. On-the next² day, the 14th [of] July, at 8 o'clock in-the morning, the young Rügentourist left Brunswick by a railroad-train² for Magdeburg. 5. Half an hour later [there] appeared in the distance the Brocken, the highest of-the Harz Mountains. 6. At 10 o'clock the train crossed the river Elbe, and arrived⁴ ten minutes later in Magdeburg, the capital of-the Prussian province [of] Saxony. 5. 7. At

half past eleven, Paul was in Potsdam on the Havel, where he saw Sans-Souci, that famous palace of King Frederick II of Prussia.<sup>7</sup> 8. Thirty minutes later the conductor threw open the doors of the car-compartments, and shouted: "Berlin!" o. From the Potsdam 8 railroad-station a cabman drove the boy along the Tiergarten, through the Brandenburg Gate, all way down the Lindens as far as to the Palace, and then back again and to the Stettin railroad-station in the northern part of the city. 10. There a friendly-looking old gentleman took the boy to the ticket-window, where they bought a railroad-ticket for11 Stralsund. 11. Beyond Berlin nothing is seen but sandy soil and woods. 12. Toward evening the train entered a part-ofthe-country where the peasants who got into the car12 spoke Low German. 13. At last, at 9 o'clock in the evening, the young traveler arrived in Stralsund, where a hotel-porter at the station took him in a 'bus to the "Golden Lion Hotel." 14. In the hotel the landlord told him that Herr Baldrian had already gone, but that he had left behind a letter for his nephew. Paul opened18 the uncle's letter and read: "Dear nephew: Return to-morrow morning to Miltzow, the first station on the Stralsund-Berlin railroad, and ride from there by post-chaise to Putbus on the island [of] Rügen! Good-bye! - Your uncle Cæsar."

1 entgegnen. 2 nächste. 8 Etsenbahnzug (m.) nach. 4 anstommen, kam, gekommen. 5 bie preußische Provinz Sachsen. 6 um halb zwöls. 7 Preußen, n. 8 Potsbamer. 9 Stettiner. 10 nörbliche. 11 nach. 12 einssteigen, ie, ie. 18 öffnen.

# Answer the Following Questions in German:

1. Wann suhr Paul Balbrian von Braunschweig ab? 2. Wann kam er in Stralsund an? 3. Wieviele Stunden war er unterwegs?
4. Wie heißt die Hauptstadt der preußischen Provinz Sachsen? 5. An welchem Flusse liegt Wagdeburg? 6. An welchem Flusse liegt Potsbam? 7. Wodurch ist Potsdam berühmt? 8. Wann kam der Zug in Berlin an? 9. Auf welchem Bahnhofe kam Paul in Berlin an? 10. Wer suhr ihn vom Potsdamer zum Stettiner Bahnhofe? 11. Gab

es viel Sebenswertes auf ber Kahrt durch Berlin? 12. Bas ift ber "Tiergarten"? 13. Bas ist bas "Brandenburger Tor"? 14. Bas find die "Linden"? 15. Bas tat Banl auf bem Stettiner Bahnhofe? 16. Wie fieht bas Land hinter Berlin aus? 17. Wie fprachen bie Bauern, die gegen Abend einstiegen? 18. Wie heißt der humorift, ber plattbeutsche Geschichten geschrieben bat? 19. Lernen Sie in Ihrer Schule Blattbeutsch ober Hochdeutsch? 20. In welchem Teile von Deutschland wird Plattbeutsch gesprochen, im Norben ober im Suben? 21. Wer brachte ben Anaben vom Bahnhofe in Stralfund ins Sotel? 22. Was fagte Baul, als er im "Goldnen Löwen" ankam? 23. Bas taten die Rellner barauf, und was antwortete der Wirt? 24. Warum murbe Paul blag, ale er borte, bag ber Ontel icon abgereift mar? 25. Welche Nummer hatte Bauls Zimmer? 26. Wer führte ihn auf sein Zimmer? 27. Wie fab sein Zimmer aus? 28. Wo . lag der Brief bes Ontels? 29. War der Brief lang ober turg? 30. Was stand darin?

#### Ш

#### Translate into German:

r. When on-the next day at 8 o'clock in-the morning Paul Baldrian alighted from the railroad-train in Miltzow, [there] was no uncle Cæsar at the station. 2. "Have you perhaps seen my uncle Cæsar Baldrian of Milwaukee, Wis., U. S. A.?" Paul asked the stout station-master, after he had politely taken off his straw-hat. 3. "No, sir," the answer came, "no one but yourself and Mr. Meier have arrived here this morning from Stralsund." 4. Mr. Meier was an elderly gentleman of 58 or 60 years with a ruddy face, bristly beard, and sharp grey eyes; he wore yellowish-grey summer-clothes and a broad-brimmed Panama-hat; in his right hand he held a big thorn-stick. 5. To Paul's greatest delight the old gentleman had likewise bought a ticket for Putbus on the island [of] Rügen. An hour later the two entered the post-chaise and rode as far as Stahlbrode, a small place 5½ miles from Miltzow. 6. On a large ferry-boat they

crossed the channel between the mainland of Pomerania and Rügen, landing at Glewitz, a small village on the island. 7. At noon<sup>8</sup> the post-chaise stopped in front of-the "Princely Court Hotel" in Putbus, where the young Rügentourist hoped to meet his uncle. 8. But there was no uncle Cæsar in Putbus. 9. Now the young fellow's despair was great! He had no money any more. What could he do without his uncle? 10. "It will be the best for me," the poor boy thought, "that I ask Mr. Meier's advice." 11. "Well, my boy," said Mr. Meier, after he had heard the whole sad<sup>10</sup> story, "I like you, and you may travel with me, if you want to, and later your rich uncle from Milwaukee, Wis., U. S. A., may pay what you owe me." 12. "You are very kind,11 Mr. Meier," replied Paul, "but I cannot accept your offer,18 because my uncle may arrive here this afternoon or tonight; and so I cannot travel with you without his permission." 13. "Very well, my boy, I will stay here in-the hotel till tomorrow, and if your uncle does not arrive this afternoon or to-night, I will take care of you. But now come with me, and let us take a look at this pretty little town and the magnificent palace of the Prince and Lord<sup>13</sup> of Putbus." 14. When after two hours the two returned to the hotel, the landlord gave the boy14 a letter from his uncle Cæsar. 15. Paul opened it, and read: "My dear nephew: I am very sorry" that I cannot meet you this week. So you may go and travel over the island [of] Rügen in the meantime, 16 and on (-the) Monday of-the next week, that is on(-the) July 26, I will wait for you in the 'Golden Lion Hotel' in Stralsund. Your uncle -- Cæsar."

 1 am.
 2 vielleicht.
 3 did.
 4 nachbem', coaj.
 5 bis (nach), dat.
 6 bas

 Festland von.
 7 und landeten.
 8 zu Mittag.
 9 Bursche, m.
 10 traurig.
 11 gittg.

 12 Anerbieten, n.
 13 Herr, m.
 14 dat.
 15 es tut mir sehr leib.
 16 unterdessen.

# Answer the Following Questions in German:

1. Bann tam Paul in Milyow an? 2. Wen hoffte er auf bem Bahnhof bort zu treffen? 3. Bar sein Onkel auf bem Bahnhofe?

4. Wer waren die zwei Manner, die außer Baul dort maren? 5. Wie fah ber Bahnhofsinfpettor aus? 6. War Serr Meier alt ober jung? 7. Wie alt mar er? 8. Wie fah er aus? 9. Was für einen Angua trua er? 10. Bas für einen Sut hatte er auf bem Ropfe? 11. Bas hielt er in der rechten Sand? 12. Wann war herr Meier in Milkom angekommen? 13. Wohin wollte er? 14. Bas fragte Baul ben biden Bahnhofeinspettor? 15. Bas antwortete biefer? 16. Bann fuhr die Boft von Milhow ab? 17. Wie gelangte die Boft mit ben Reisenden über das Wasser von Stahlbrobe nach Glemit? 18. Wo bielt die Boft in Butbus an? 19. Wen hoffte Baul Balbrian bort ju treffen? 20. War ber Ontel bort? 21. Warum wurde Baul mutlos? 22. Wen bat er, ihm einen guten Rat zu geben? 23. Bas fagte Serr Meier barauf? 24. Barum nahm Baul bes Serrn Meier Anerbieten nicht an? 25. Wohin gingen die beiben, ale fie bas Sotel verließen? 26. Wem gehört bas prachtvolle Schloft in Buthus? 27. Wann tehrten die beiben ins Sotel jurud? 28. Bas gab ber Wirt bem jungen Balbrian bei beffen Rückfehr ins Sotel? 29. Bon wem war ber Brief? 30. Was ichrieb ber Ontel?

• • · • .

#### NOTES

# Der Rügenfahrer

- Page 3.—1. Der Rügenfahrer, the conventional term for Rügenreisenbe or Rügentourist, The Rügen Tourist.—"Rügen," Germany's largest island (greatest length 33 miles, greatest breadth 25 miles; area 374 sq. miles), is situated in the Baltic Sea (bie Oftsee), north of the mainland of Pomerania, to which it belongs, and from which it is separated by the Strela Sound (ber Strelasound). It is diversified and picturesque, deeply indented in outline, and rises to over 400 feet. On account of its superb scenery, and fine bathing places, Rügen is much frequented by tourists.— See Album of Rügen, 20 photographic views of the island. (Dresden, Verlag von Römmler & Jonas, Hofphotographen.)
- 2. Samburg, ben 10. Juli 18 .., read: ben zehnten Juli achtzehnhundert so und so. "Hamburg," Germany's most important seaport, at the mouth of the river Elbe. Note the simple accusative in dating letters; the form am 10. Juli is also used.
- 3. Du, you; in letter-writing the personal pronoun bu with its oblique cases beiner, bir, bir, bir, and its derivative forms, is capitalized.— in nere ever.
- 4. Găfar (pronounce ¿ăfar), Cæsar, uncommon as a Christian name; Bal'briān, here a family name; is also the common name of plants of the genus "Valeriā'na," valerian; transl. perhaps: catmint or catnip.
  - 5. b.h., abbreviation for bas heißt, that is; i.e.
- 6. getpielt ("hat" implied), the forms of the auxiliary verbs haben and fein frequently omitted in dependent clauses.
- 7. Rommt ba . . ., there (comes or) came; inversion and present tense for past, for the sake of vividness of style.

8. ber hirfchtufer, stag-beetle; the largest of German insects (two inches long, exclusive of the horns), is distinguished by



STAG-BEETLE (about one half life-size)

its horny and toothed mandibles resembling diminutive stagantlers.

- 9. auf ben Leib, on the back.
- 10. 06 . . . tonne; subjunctive of indirect question. Direct question: "Kann ich Arbeit finden?"
- 11. If, you. At one time personal pronoun of polite address (corresponding to modern Sie), If is still applied in the stories.
- 12. her goes with wo=woher? constituent parts separated ("tmesis").
- 13. set, (that he) was (as he said); subjunctive of indirect discourse (Oratio obliqua). Direct statement: "Ich kin ein Deutscher aus Euro'pa."
- Page 4.— 1. ber Landsmann; a word of various shades of meaning: one born in the same "country" with another; one born in the same "federal state" with another; one of the same "town" with another.
- 2. mehr... Baterländer; said with reference to the 26 federal states forming the German Empire of to-day. zwei Dutend (sing.); masculine and neuter nouns of quantity, weight, or measure are used in the singular after a numeral.
  - 3. Braunschieg, Brunswick, the capital of the duchy of that

name, in the northwestern section of Germany, north of the Harz Mountains, and midway between the rivers Elbe and Weser. — The Ocker or Oker (see page 4, lines 9-10) flows through the town in several arms.

- 4. War ber Mann . . .! inversion expressive of surprise = ber Mann mar fein anderer als . . .
  - 5. bu, you; note change of address.
  - 6. Gs, introductory; there.
- 7. es war (ihm) es schien ihm; es tam ihm so vor; er hatte ein Gefühl; he felt.
- 8. 38ge, was pulling; past subjunctive expressing unreal condition after als menn (=als ob), "as if."
- 9. Deutschland, bas... Enlasmiteenland, Germany, the... night-cap land. The first half of the nineteenth century, to which this epithet refers, was to Germany an epoch of political and intellectual reaction, characterized by merely negative views of public life, and by the absence of truly leading men. Deutschland is Hamlet, solemn, slow..., wrote Ferdinand Freiligrath (1810–1876), Germany's foremost revolutionary poet of that time.
- 10. Raju'te and (next line) Janffen; pronounce i as y consonant in yonder.
- 11. Sanja; here the name of some Transatlantic steamer.

   In mediæval Germany bie Sanja or Sanje was a league of 90 commercial cities; Hamburg, Lübeck, and Bremen are still spoken of as the Hansa (or Hanseatic) Towns.
- 12. If werbet benten, you think, I suppose . . . or you probably think; Idiomatically the future stands for the present tense expressing "supposition" or "probability."
- Page 5. r. Bal'brianchen, humorous diminutive formation of Balbrian (cf. page 3, note 4); "catnippets"(?), "catnipkins"(?), "kit(ten)nips"(?).
- 2. Cs ift nicht an dem (- biesem, therefore with emphasis), "there is nothing in it"; it is unsounded.
  - 3. fo, with emphasis.
- 4. Stral'sind, contraction of Strelasund; cf. page 3, note 1; a seaport town in the northwestern part of the Prussian province

- of Pomerania, the most popular gateway to the island of Rügen.
  - 5. begriffen; omit.
- 6. follen, modal auxiliary verb, answering to English "shall"; "to have to"; "to be to"; "to be said to."—In the meaning to be said to it occurs quite frequently in this story.
- 7. bie frohliche Beit . . ., i.e. bie Som'merferien (pl.), midsummer holidays.
- 8. wäre möglich, might be; potential subjunctive expressing "possibility."
  - 9. ber, without special significance; omit.
  - 10. das Oderwasser, Ocker (or Oker) river; cf. page 4, note 3.
- Page 6. 1. im "Löwen," i.e. im Hotel "Zum (golbnen) Lömen," in the (Golden) Lion Inn or Hotel.
  - 2. fo after conditional wenn; omit.
- 3. Gott (dative) befohlen! = sei Gott befohlen! "be commended to God's keeping!" or "God be with you!" an old-fashioned salutation at parting; analogous: good-by(e)!
- 4. wolle, indirect subjunctive; direct statement? Cf. page 3, note 13.
- 5. Frau Dr. Brandes (read: Frau Doftor Brandes), lit. Mrs. Dr. Brandes, i.e. Dr. Brandes's wife; translate simply Mrs. Brandes, or retain the German words.
- 6. benn auch, enclitic particles or expletives, conveying the sense of bem'gemaß, or bem'sufolge, or infolgebel'sen, consequently; therefore.
- Page 7.— 1. von Braunschweig nach Stralsunb.— Take a map of Germany and follow the boy's route from Braunschweig to Stralsund via Braunschweig Wolfenbüttel Oschersleben Magdeburg Brandenburg Potsdam Berlin Bernau Eberswalde Angermunde Prenzlau Pasewalk Anklam Greifswald Stralsund.
- 2. unfern lieben & arz, our ("beloved") dear old Harz Mountains. The "Harz," the northernmost mountain chain of Germany, is entirely isolated. Its highest peak, der Brocken, is pointed out by tradition as the meeting-place of the witches on the eve of May-day (Goethe's use of this piece of folk-lore

in Faust is well known). — A considerable part of the Harz Mountains covers Brunswick territory; hence the epithet unsern lieben Harz.

- 3. es, indefinite subject ber Weg; die Reise.
- 4. riefen, announced in a loud voice the names of the stations.
- 5. bie Coupétûren (or Ab'teiltliren)... aufgerissen, the doors of the coupés (or compartments of the cars) were thrown open.

   In contrast with the intercommunication-system of our passenger-cars, the German railway-coaches consist of from three to six compartments (coupés or Abteile), separated from one another by transverse partitions, and accessible through doors on either side of the car.
- 6. alles, neuter singular idiomatically for masculine and feminine plural alle, each and every one.
- 7. ber Perron' (French; on nasalized) = ber Bahnsteig, platform of a railroad-station.
- 8. 3. 3. (abbreviation for sum Beispiel), for example; e.g. Gnā'bauer Brē'sein, "bretzels" or cracknels as made in the Moravian settlement of Gnadau (= Vale of Mercy), near Magdeburg (Prussian Saxony).
- 9. E'bers walber Spristuden, a light, porous, and brittle kind of fritter; a curious pastry-creation of Eberswalde, 22 miles northeast of Berlin.
- 10. Birffum, a small place, 15 miles south of Braunschweig, the junction of the Braunschweig-Magdeburg and Braunschweig-Harzburg railroads.
  - 11. sechs Glas; cf. zwei Dutend, page 4, note 2.
- Page 8.— 1. bie Apfelsi'ne, lit. "apple of China"; French, "pomme de Chine"; (-sine from Lat.: sinensis, sinense = Chinese), orange. The first oranges seen in Germany came from China.
- 2. ich fuhr bei Magbeburg über die Elbe, I crossed the Elbe at Magdeburg, the capital of the Prussian province of Saxony, a city of 200,000, and most powerful fortress.
- 3. Bunberlich wird mir ums Berg es wird mir munberlich ums Berg, I begin to feel peculiar (or heavy) at heart.
  - 4. baran', anticipating the contents of the following clause; omit.

- 5. bas bremenbe Magbeburg, the destruction of Magdeburg. During the Thirty Years' War (1618–1648), Count Tilly, imperial field-marshal and commander-in-chief of the Catholic League, laid siege to Magdeburg, the stronghold of German Protestantism, taking the place by storm, May 10, 1631. For three days Tilly's bandit soldiers robbed and murdered throughout the doomed city; 30,000 inhabitants lost their lives, and of the town nothing was left but the Cathedral (ber Dom). Recent historians have been anxious to prove that Tilly was not personally responsible for the unparalleled horrors of those days.
- 6. fron und freudig, "cheerful and joyous," one of the numerous alliterative phrases; translate exceedingly joyful.
- 7. **Botsbain**, a city of 60,000, 16 miles southwest of Berlin, the second residence of the Prussian kings, with Sans-Souci (French, pronounce fan[nasalized]=fußt'="Free from Care"), the palace of king Friedrich II, the Great (1740-1786), which in magnificence is second only to the Palais of Versailles, near Paris.
- 8. Berlin' (pronounce bürlin'). The boy arrived at the Potsdam railroad-station, in the southern section of Berlin; on his way to the Stettin railroad-station, in the northern part of the city, he had to cross the eastern portion of the Tiergarten, that famous public park; then passing through the Brandenburg Gate (bas Brandenburger Tor), a grand Doric structure surmounted by the four-horse chariot of Victory, he entered The Lindens (Die Linden or Unter den Linden), a street 200 feet in width, and lined with magnificent palaces, grand hotels, and attractive shops; das Schloß, Royal Palace, at the eastern end of Unter den Linden.

Page 9. — 1. id, multe, past subjunctive for conditional, I should have to . . .

- 2. Frau Rechtsanwalt Tingel; cf. page 6, note 5.
- 3. Construe: alles megen (regarding) bes Fahrgelbes.
- 4. auf dem Gymnā'slum (pronounce & as g in go), lit. "upon the gymnasium"; translate: student of a (German) gymnasium.

   Das Gymnasium, pl. Gymnasien, in Germany the name of a

secondary classical school or classical side of a college, with a nine years' course, preparing direct for the professional university studies. — In translating retain the word Gymnaflum.

- 5. auf: und abging; a convenient and common abbreviation for aufging und abging. Other examples from this story are: Blumen: und Rankenwerk (for Blumenwerk und Rankenwerk), page 18, line 4; See: und Indianergeschichten, page 19, line 16; bünens und wasbumschlossen, page 21, lines 12-13; and from the second story Berhaltungs: und Anstanderegesn, page 58, lines 5-6.
- 6. Det (this one), the latter; he; the emphasized definite article used as demonstrative pronoun; a common occurrence.
- 7. folgend, following, obeying, with dative object, a postpositive participle.
- 8. es lautete, the first bell rang. Upon the third ringing of the station-bell, the train starts.
- Page 10. 1. Sand hinter Berlin, sand (or sandy soil) beyond Berlin, in that part of the March of Brandenburg which for centuries has been popularly known as bee beutschen Reiches Streusandbilchse.
- 2. es, there; or omit introductory subject, and construe: Leute stiegen ein . . .
- 3. **Blattbeutla,** Low German, the direct descendant of Old Saxon, and a sister-tongue of High German (identical with literary or book-German), is spoken in different dialects by the peasantry of North (=Low) Germany.— The two Low German dialects referred to here are the Mecklenburg and the Eastphalian (or Braunschweig) dialects. To the former Fritz Reuter (1810–1874), one of Germany's greatest humorists, has given a high literary standing.
- 4. ja, enclitic particle and expletive, colloquially used to enliven the speech, especially when referring to something well known: why! you see or you know; (as) every one knows; ith tame ja, I did come or enter. In various shades of meaning it is liberally applied in this story.
- 5. war... zu sehen, "was to be seen," could be seen; with the auxiliary verb sein and zu, an infinitive active has passive sense.

- 6. wolle, elliptically, the infinitive of a verb of motion implied: wished to go.
  - 7. noch zwei herren, two other gentlemen.
- Page 11.— 1. Rommen Sie nur . . .! Come right in . . .! the enclitic particle and expletive nur adds persuasive force to ar imperative: just . . .! do . . .! won't you? please! pray!
  - 2. Serr, polite addition; omit.
- 3. Sohann', John; typical name of German waiters and hotel-porters; führe, note the address. Cf. bu, page 14, note 4.
- 4. Wilson (m silent), station of the Berlin-Stralsund railroad, 12 miles southeast of Stralsund, half-way between Stralsund and the university-town of Greifswald.
- 5. **Butbus**, a charmingly situated small town of 2000, with the ancestral seat of the once sovereign Princes and Lords of Putbus,
- 6. fcjon, (time:) "soon," "already"; (assurance:) certainly, no doubt.
- 7. nicht einmal', not even; but nicht ein'mal, "not one time," "not once."
- 8. wird . . . geforgt haben, has, no doubt, made provision; cf. page 4, note 12; fcon; cf. note 6 above.
- Page 12. 1. Neu Mü'cran and Sinz (two lines below); see map.
- 2. breifitg Schritt (singular); cf. page 4, note 2, and page 7, note 11.
  - 3. ba'fite = hier site; ba, "there," commonly for hier, "here."
- 4. Erft (adverb), "first"; "previously"; "only"; "not until"; here: still more so; to crown all.
- 5. ber A'bebar, "child-bearer"; the Low German word for Storch. In translating retain the provincial term.
- 6. rein ("altogether"; "entirely") zum Ropffchütteln, more than enough to make one shake one's head (from surprise).
- 7. Ab inl'tio (pronounce: ini'sio) ordien'dum est, (Latin=) we must begin from the beginning; a quotation from Cornelius Nepos (94-24 B.C.), a Roman historian, whose Vitæ (Lives or Biographies of Famous Men) have been used in the secondary classical schools of Germany for more than 400 years, as the

first Latin text, preceding even Julius Cæsar's De bello Gallico.

— The above passage is from the Life of Themistocles, chap. I.

- 8. fahre ich for fuhr ich, present tense for past, for the sake of vividness.
- Page 13.— 1. ein . . . Basserarm; the reference is to the Strela Sound (ber Strelasund); cf. page 3, note 1.
- 2. Meter, the commonest German family name, analogous to English "Smith" or "Brown."
  - 3. ware for sein murbe; cf. page 9, note 1.

Page 14. — 1. er lacht über ben Ramen, he laughs at the name (Balbrian - English: "Catnip").

- 2. welle; cf. page 10, note 6. Direct question?
- 3. Mues; cf. page 7, note 6.
- 4. einen "Sie" nennen (or siezen), to address some one by "Sie," yau, as is customary in polite conversation with adults "bu" sagen, to thee-and-thou some one, as in addressing relatives, close friends, children, and (sometimes) servants.
- 5. Swei Mari achtsig Afennig, i.e. M. 2.80, two marks (and) eighty (pfennige), equal to 68 cents in U.S. money. Regarding the singular, cf. page 4, note 2.
- 6. fünf Pfennige or M. 0.05, five pfennige, equal to 11 cents in U.S. money.
- 7. läßt sich sehen, "lets himself be seen," is to be seen; can be seen; appears.
  - 8. ja; cf. page 10, note 4.
- Page 15.— 1. bem Baffer immer naher, (coming) nearer and nearer to the water; immer naher, a case of "periphrastic comparison" formed by adding immer ("ever") to a comparative and expressing gradual increase of intensity.
- 2. wenn ... witthe, "when a stop would be made," at the next stop.
- 3. **Stahlbrö'be**, a village, a few miles northeast of Miltzow, on the Strela Sound. Prior to the opening of the railroad-line Stralsund-Alteführ-Bergen-Sassnitz, with branch-roads to Putbus and Binz, in 1883, the popular entry to the island of Rügen was from Stahlbrode by ferry to Glewitz.
  - 4. Gs; cf. page 7, note 3; translate we.

- 5. 36 hatte . . . magen, potential subjunctive expressing "possibility"; translate I could have should for joy.
- 6. bit Qualle, jelly-fish; sea-nettle, or sea-blubber, a gelatinous, free-swimming animal, consisting of an umbrella-shaped disc (called "Medusa-bell") which contains canals radiating from the center. These animals are frequently left stranded in great numbers on the beach by the retiring tide.—See cuts in Webster's Dictionary ("Medusa"); Imperial Dictionary ("acaleph"); Century Dictionary ("acaleph"); Brockhaus' Konversations-Lexikon (Quallen) in the colors of nature.
- Page 16.— 1. war . . . 3u sehen, cf. page 10, note 5.— It might, however, have been stated in the text that only a few miles north of Glewitz the post-chaise on its way to Putbus passed through the little village of Schoritz, the birthplace of Ernst Moritz Arndt (1769–1860), Rügen's most illustrious son, and Germany's foremost patriotic poet during the War of Liberation (1806–1815), whose impassioned songs contributed powerfully to the overthrow of Napoleon. Among Arndt's best-known poems are: "Was ist bes Deutschen Baterland?"— "Was blasen bie Trompeten? Husare heraus!"— "Der Gott, ber Eisen wachsen ließ, Der wollte keine Knechte . . ."
- Stordinester, stork-nests. Though occasionally using trees for the purpose, the European stork more commonly places his nest, a huge pile of short sticks, on the top of rural buildings.
- 3. **Platt** = Plattbeutsch (cf. page 10, note 3); here Westpommerisch Plattbeutsch (the West Pomeranian dialect of Low German).
- 4. Wit Bittern und Bagen, "with trembling and trepidation"; translate tremblingly; cf. froh und freudig, page 8, note 6.
  - 5. Dente nur . . .! just imagine! cf. page 11, note 1.
  - 6. bid, and (next line) nad bir; the speaker addressing himself.
  - 7. ja bod, why/ certainly . . .; cf. page 10, note 4.

Page 17.— 1. bach, enclitic adverbial expletive expressing "hope" or "supposition": I hope; I trust.

- 2. bie Mbref'se, address; note difference of spelling and accentuation.
  - 3. Schoner (ironical), nice kind of . . .

- 4. dürfen . . . nicht, must not . . .
- 5. mal, enclitic expletive, colloquial abbreviation of cinmal, "once"; ich will . . . mal, I want to just . . .

## Page 18. — 1. (id); see page 29, note 7.

- 2. Construe: über einen Stric gespannt quer über ben Beg . . .
- tam . . . geftürzt, came rushing up. Note the idiomatic past participle with the verb fommen.
  - 4. nur nicht; cf. page 11, note 1; please, don't . . .
- 5. acht Eage lang, for a whole week; adverb lang, "for," during," following an accusative of time, emphasizes duration.

## Page 19. — I. Das ift ia . . .! why! isn't that . . .?

- 2. ber alte Anabe, "old boy"; old fellow. Note the rhetorical figure of oxymo'ron, i.e. a "clever (Greek: δξό) saying," which at first looks "absurd" (Greek: μωρόν), because of the close connection of two words seemingly opposed to each other; kindred phrases are: "cruel kindness" "to make haste slowly" "pious fraud," etc. Comp. also "sophomore" (Greek = wise fool).
- 3. Eut nichts! "that does not do anything"; 'tis no matter; never mind.
- 4. Rady brei Dörfern (see the map: Vilmnitz, Nadelitz, and Lancken) tam Baib (i.e. die Granitz), a large group of wooded hills.
- 5. bas Sagbicish, hunting chiteau, on the top of the Tempelberg in the southwestern part of die Granitz.
- 6. bie alten Eenben, the ancient Wends (or Vends), once a powerful Slavic people, who during the great migration of nations, in the fourth century A.D., had taken possession of the island of Rügen, and remained there for more than eight hundred years, until gradually absorbed in the German race.
- 7. ber Feuerstein, flint; a kind of quartz of a yellowish or bluish-gray color. With steel it strikes fire; hence the German name. Its true native place is the upper bed of the chalk-formation.
- 8. bet Zurm, outlook-tower, 160 feet above ground, commanding a superb view.
  - 9. bas Meer, i.e. The Baltic Sea (bie Oftfee).

- Page 20.—1. rannen. Distinguish between rennen (rannte, gerannt), "to run"—and rinnen (rann, geronnen), to flow; to trickle.
- 2. waren (cf. page 9, note 1) Toren, fools; simpletons but Tore, "gates."
- 3. Sprach's, "thus he spoke"; at these words; saying so; the omission of the pronominal subject (er) expressive of immediateness of action.
- 4. 2018 2Beth, Lot's wife, who, according to Genesis xix. 26, was turned by fright into a pillar of salt.
- 5. Beitergehen! infinitive idiomatically for imperative geh meiter! — Compare the common phrase: Einsteigen! "all aboard!"
  - 6. es, indefinite subject; here: a voice.
  - 7. aud; here emphasizing: even.

Page 21. - 1. es; here = bas Meer or bas Waffer.

- 2. ichon einmal', "once before"; "ever before"; ever in your life.
- Page 22.— 1. bit'hin, with emphasis; accompanied by the speaker's pointing with the finger.
- 2. einen; numeral, therefore with emphasis. To-day Binz is one of the most frequented and fashionable watering-places on the east coast of Rügen, with 16 large hotels (see Grieben's Reiseführer: Die Insel Rügen, Berlin, W., 1907).
  - 3. 10, emphasized, and accompanied by gesture.
- 4. was (colloquially for etwas) Reaftes, "something more than usual" or "a great deal"; here ironically = not much of it.
- 5. (dion; cf. page 11, note 6; here: just; the meaning is "if for no other reason, you should do so for the sake of increasing your knowledge."
- Page 23. r. Saints (see map); the most frequented bathing-place of Rügen.
  - 2. ba'bleiben; cf. ba'fite, page 12, note 3.
  - 3. an . . . hin, along.
- 4. Bernstein (bern = burn), amber, a mineralized pale yellow or brownish resin of extinct pine-trees, found most abundantly on the shores of the Baltic Sea (bie  $\mathfrak{D}[t]ee$ ). It is used chiefly for pipe-mouthpieces and beads.

93

Page 24. - I. wollen wir nur . . ., we'll just . . .

- 2. welche, colloquially for folche, such; some.
- Page 25.— 1. beffer Wetter for befferes Wetter; adjective neuter ending -es frequently omitted, especially in poetry and in familiar conversation.
- 2. See'nēbel, sea-fog, suddenly originating in fair weather, is characteristic of the Baltic Sea and its coast-lands.
- Page 26. 1. bas Simengrab, lit. "giant's grave," popular misnomer for Sügelgrab, sepulchral mound; barrow; cairn.
- 2. Riefen, giants; emphatic position at the beginning of the sentence.
- 3. vor ben Wenben; cf. page 19, note 6; i.e. before the fourth century A.D.
- 4. **bie 20i'finger**, Vikings, a name given to those predatory bands of the Northmen who infested the European seas and coast-lands during the eighth, ninth, and tenth centuries. Here by synecdoche for Northmen or Scandinavians.
- 5. ja aud, enclitic expletives conveying the sense of belanntlich, as is well known.
- 6. bie Stechpalme, common holly (Ilex aquifolia of the botanists), that well-known evergreen with the beautiful red berries,
- 7. ber Mblerfarn, "eagle fern"; common brake or bracken (bot. Pteris aquilina), which grows in pastures and woods all over the world.

Page 27. — 1. alles; cf. page 7, note 6.

- 2. Feuerstein; cf. page 19, note 7.
- 3. etne Bersteinerung wie . . . Rugel, a petrifaction resembling an oblate spheroid. The reference is to ber See'igel, "seaurchin" or "sea-hedgehog" (Echi'nus esculentus of the naturalists), an invertebrate marine animal of globular form, the body of which is covered with a calcareous shell, consisting of ten meridional zones or double rows of plates. The shells are frequently found along the sea-coasts. See cuts in Century Dictionary ("echinus") Imperial Dictionary ("echinus") Chamber's Encyclopædia ("sea-urchins") Webster's Dictionary ("echinus").

- 4. Belemni'ten ober Donnerteile, belemnites or thunderbolts; straight, solid, tapering, dart-shaped fossils, the internal shells of extinct molluscs, abundant in the chalk- and limestone-formations, and closely allied to the existing "sepia" or "cuttle-fish."— The name Donnerfeile (thunderbolts or thunderstones) comes from a popular notion, that they are meteoric stones.— See cuts in Webster's Dictionary ("Belemnite")— Century Dictionary ("Belemnite" and "Belemnitidæ")— Imperial Dictionary ("Belemnitidæ").
- 5. eine Biertelstunde lang, for a whole quarter of an hour, or for fully fifteen minutes; cf. acht Tage lang, page 18, note 5.
- 6. Der (with emphasis = bicfer) tann fcmimmen! Wie (gut) ber fcmimmen tann!
- Page 28.— 1. an bem or an ben; the preposition an admitting here of either case, the dative or the accusative, without difference of meaning.
- 2. "Nie tehrt von seinem Bege ein helbenhafter Mann"; translate perhaps:
- 3. ber Anurthann (-Anurthans, "Jack-the-Grunter"), gurnard (Trigla hirundo of the naturalists), a sea-fish. When caught and taken from the water a grunting noise is heard, which popularly is taken as an expression of displeasure on the part of the fish, while in reality it is caused by the air escaping from the air-bladder through an open duct. Sea-robin or cuckoo are common American names for a class of fish repre-

senting the European gurnard in this country. — See cuts in Imperial Dictionary ("gurnard") — Webster's Dictionary ("gurnard") — Brockhaus' Konversations-Lexikon (Hispe, buntfarbige No. 3).

- 4. Ge hieß, "it was said"; they said.
- 5. mal, abbreviation of einmal', adds persuasive force to an imperative: won't you? pray! Buttajen (a Berlin localism, popularly formed from the interjection putt! putt! chuck! chuck!), translate perhaps: (pretty) little chick.
- 6. bas Gelsichwämmchen, ber Gelbling or Eierschmamm are popular names for the chanterelle (bot. Cantharellus cibarius), one of the best of edible mushrooms. It is of a rich yellow color.—Illustrations in the colors of nature in New International Encyclopædia (New York, 1904), vol. VIII, plate Fungi (edible), No. 1, and in Brockhaus' Konversations-Lexikon (Leipzig, 1903), vol. XIII; Pilze, plate I, No. 7.— See cut in Century Dictionary ("chanterelle").

Page 29. — 1. mit der Spite nach unten, with its point resting on the ground.

- 2. mit, omit; the verb being transitive.
- 3. Bas ben Rud'ud! "What the cuckoo!" (="the deuce!" or "the dickens!") translate: Great goodness! what . . . In this popular exclamation, "the cuckoo" is supposed to be a euphemism for the Evil One. In asseverations and adjurations the accusative indicates the being or thing appealed to, though the preposition bet is more frequently used (e.g. beim Rudud!).
- 4. Die Rreuzetter, common viper (Pelias berus of the naturalists), the only poisonous serpent of Germany, which, however, is neither very common, nor very dangerous, except during the hot season.—See cuts under "viper" in Webster's Dictionary, Century Dictionary, Imperial Dictionary, Chamber's Encyclopadia . . .
  - 5. hatte . . . gebiffen, came near biling . . .; cf. page 15, note 5.
- 6. feurige Rohlen auf (eines Feindes) Haupt sammeln, to heap coals of fire upon an enemy's head; a phrase derived from the scriptural use, Proverbs xxv. 21-22, and Romans xii. 20.

- 7. mit, ethical dative indicating the interest taken by the person speaking; omit.
- 8. verwechfle (note modern spelling for the old form verwechfle); present tense for future, as often.
- 9. wieber, "again"; here elliptically for falls (or wenn) ich wieber eine sehen werbe; translate: for the future; hereafter.
- 10. Die Mingelnatter, ringed snake (Tropidonotus natrix of the naturalists), a harmless snake common all over Europe.
- Page 30.— 1. 25 me (see map), a watering-place on the northeastern coast of Rügen.
- 2. Stubbenlammer (Slavic="stepping stones"), a furrowed chalk-cliff, rising almost perpendicularly from the sea to a height of 435 feet. Its summit, called der Königsstuhl ("The King's Chair or Seat"), commands a grand view. See frontispiece.
- 3. Man fieht querft bie Mastipiten, first the mast-heads are seen. The fact that of a distant ship coming toward the observer, first its topmast is seen, and much later the hull or body, proves the earth to be spherical, or round like a ball.
- Page 31.— 1. Wilhelm(8) sidst und Witteria(8) sidst, Wilhelm's Prospect and Victoria's Prospect, names given to two points in the northeastern section of Rügen, in commemoration of the visit of emperor Wilhelm I of Germany (then king Wilhelm I of Prussia) and his daughter-in-law, Victoria of England (the later empress Friedrich), in 1865.
- 2. Construe: das große Gafthofsgebäude . . . gebaut wie ein Schweizerhaus . . .
- 3. einem Blateau; dative in apposition with the datives of the preceding line, governed by the preposition zu.
- 4. **Qarl ber Zwölfte**, Charles XII, king of Sweden, 1697-1718, a famous warrior. In the year 1700, when but eighteen years old, he was attacked by the allied Russians, Danes, and Poles; undismayed by his triple foes, he brought Denmark to his feet in two weeks, defeated the Russians in the same year, and forced the king of Poland to sue for peace.
  - 5. [01]; cf. page 5, note 6.

- 6. bie Lable b'hote (French: "table d'hôte," pronounce tabl boht) an ber Wirtstafel, ordinary.
- 7. Fenersteine .... in ber Mitte meist burchlöchert, slint masses ... most of them with cavities extending into the center. From the immense chalk deposits on the northeastern coast of Rügen, slint nodules are liberated in large quantities. These are irregular in shape, their nucleus generally being some organic matter, as a piece of sponge, a shell, a leaf, a fish, etc. When exposed to the action of the air and water, these bodies crumble and are forced out, thus leaving a cavity.
- 8. Secrative Stortebel, Klaus Stortebek (or Stortebeker), the head of a band of pirates, who for more than twenty years terrorized the coast-lands of the Baltic Sea; captured in 1401 by a Hamburg fleet, he was decapitated with seventy of his companions.

Page 32. — 1. helfe! optative subjunctive expressing a wish: may . . . help; I wish that . . . help.

- 2. ein Buch über Rügen, a guide-book to Rügen.
- 3. bantte, "thanked" = declined with thanks.
- 4. Ift ... Schande? Oder ... gludlich? Note this as a practical man's humorous inversion of the German saying: Armut ist keine Schande, und Reichtum macht nicht gludlich.
- 5. ber herthafee, Hertha Lake, a small sheet of water in the woods west of Stubbenkammer.
  - 6. bon, i.e. eingeschloffen von (by).
- 7. (Sertia) bie Göttin ber Erbe, (Hertha) the goddess of the Earth; note the etymological affinity between the words: Hertha—Earth—Erde.—According to chapter 40 of the Germania, a treatise on the ancient Germans and their land, written by the Roman historian, Cornelius Tacitus (55-117 A.D.), Hertha or Nerthus, the German goddess of fertility and growth (Terra Mater) was worshipped in "a sacred grove of an island in the north." That island, however, has not yet been identified, except by popular tradition.
- 8. die Germa'nen verehrten ihre Gottheiten nicht in Tempeln, the ancient Germans did not worship their deities in temples.

Compare Ludwig Uhland's (1787-1862) beautiful lines in "Freie Runft":

Richt in talten Marmorsteinen, Richt in Tempeln dumpf und tot— In den frischen Eichenhainen Bebt und rauscht der deutsche Gott . . .

- 9. nach ("after"), in the sense of according to, usually follows its case.
  - 10. Construe: in einem Wagen gezogen von weißen Rühen . . .
  - 11. Construe: ein tleiner Stein ausgehöhlt wie eine Rinne . . .
- 12. Menichen geschlachtet, human beings sacrificed. Two thousand years ago, human sacrifices were sometimes offered by our Germanic ancestors, but the favorite victim was a horse.
- Page 33.— 1. wir müffen wohl, "we must, I think"; we might (or had) better; mohl, enclitic adverb and expletive, characterizes the remark as the personal opinion of the person speaking; conveying the idea of: "I should think," or "don't you think so?" or "should we not?" or "perhaps."
- Page 34. 1. Wittiw (m silent), see map: the northernmost peninsula of Rügen.
  - 2. eine schmale Landenge, called die Schaabe; see map.
  - 3. er, referring to "ber" Wind.
  - 4. we nicht, obsolescent for wenn nicht.
- 5. Swilf Grab (cf. page 4, note 2), i.e. 12° Réaumur (the former standard thermometer of Germany), equal to 59° Fahrenheit or 15° Centigrade.—Since January 1, 1898, the Centigrade thermometer has been exclusively used in Germany, in science and daily life.
- Page 35.— 1. Arti'na, promontory and northernmost point of Rügen, 206 feet above the sea, and crowned with a lighthouse, 75 feet in height.
  - 2. wird . . . geben; cf. page 4, note 12.
  - 3. über, "on," "about"; everything regarding . . .
  - 4. ben Bertauf (sale; selling) ber Fische being implied.
  - 5. **Es**, they.
- Page 36. 1. aber auch, enclitic expletives: but mind, or you must know.

- 2. tmmer wieber, again and again; cf. page 15, note 1.
- 3. bu wirst both . . . werben; cf. page 4, note 12; I hope (or trust) that you are not to become . . .: about the enclitic expletive both, see page 17, note 1.
- 4. bas ware (= wirbe . . . sein) noch schwere, ironical; colloquialism = "wouldn't that be the worst of all!" translate perhaps: no such thing! or what an idea!
  - 5. mir; cf. page 29, note 7.
- 6. das mir . . . wirde, that I should feel worse than ever for it.
- 7. #ber with the accusative; a participle expressing "motion" or "extent" (like hangend or fallen lassend), implied.
- Page 37.— 1. hinge, past subjunctive of the intransitive verb hangen (i, a), "to hang," "be suspended" for hange, present subjunctive of the transitive and regular verb hangen, to hang; to droop.
  - 2. trøden Brot; cf. page 25, note 1.
- 3. bas Re'belhorn (or bie Sire'ne), Siren fog-horn, a sounding instrument with an iron trumpet 20 feet long, operated by steam or highly compressed air, and used for sounding an alarm to vessels in a fog.—See cuts under "fog-horn" in Century Dictionary, and in Imperial Dictionary.
- Page 38. 1. gang andere, "quite different ones," i.e. much larger ones.
- 2. Burtehü'be, a small town near Hamburg, stands popularly for any remote and distant place; analogous to "Jericho" or "at the other end of the world."
- 3. Die Säremarsburg, Jaromar's Castle, popular misnomer for a circular fortification ("temple-ring"), once inclosing the pagan idol of Swantewit, the chief god of the ancient Wends. It was stormed and razed by king Waldemar I of Denmark, in 1168, more than half a century before the time of Jaromar, the first Christian prince of Rügen.
- Page 40.— 1. 36 limite Rapf stehen, I might (or could) stand on my head, i.e. "I do not know what to do with myself for joy at what I have to write to you."

- Page 41.— r. Der Tausend! (or postausend!) "the deuce"; "the dickens"; translate: Good gracious!— In this popular interjectional phrase expressing "astonishment," ber Tausend is supposed to be a fanciful euphemism for ber Tausendlünstige, "the one with a thousand tricks," an epithet of the Evil One.
  - 2. mal; cf. page 28, note 5.
  - 3. es fuhr, (something like) a thrill of excitement shot . . .
  - 4. Conin! or Ich bante fcon! popularly: very well! thanks!
- 5. (E6) hat fid aus' gemeiert; humorous verb-formation; translate perhaps: that Meier-hoax is played out now; or my passing myself off as Herr Meier is at an end.
- Page 42. 1. einem, dative neuter of the emphasized pronoun form of ein; one thing.
  - 2. beffen, of it; of this; genitive object with adjective mert.
- 3. feieft . . . täte, subjunctives in indirect question; present and past subjunctives indiscriminately used. Direct questions: "If er bessen mert?" "Tue ich besser . . .?"
- 4. Sattest du . . . nicht gefallen; conditional inversion, wenn omitted.
- 5. (so) hattest ... hatte ... ware, would have found ... would have received ... would have sailed.

# Tot oder lebendig?

- Page 47.— 1. Tot over leven'vig? "Dead or alive?" say: Alive or dead?— Note the (modern but anomalous) accentuation of leven'vig (for le'bendig); compare also luthe'rifch (for luth'erifch), Lutheran; athe'rifch (for ath'erifch), ethereal; volatile.
- 2. Rietbung, "clothing"; clothes; mit Mehlstaub bebedt, "covered with mill-dust," being implied.
- 3. bie Māts'apothēfe, city (or municipal) apothecary's shop, owned by the town, the lessee (ber Ratsapothefer) being ex officio a senator (or alderman, i.e. member of the town-council). zu (for in, to avoid repetition of the same word) Warbach, fictitious name.

Page 48. — 1. Erft als, "first when"; not until; not before.

- 2. Sir; cf. page 3, note 11. Better, "cousin"; a familiar term of address, not necessarily indicating relationship; analogous to English: "neighbor"; "brother."
  - 3. **body**; cf. page 36, note 3.

4. Itegt am Tuphus (pronounce til'fus), is ill with typhus-fever, i.e. the more malignant form of typhoid-fever.

5. (boll) angittinger Greatung (genitive), "full of anxious suspense"; but the English of is not expressed in German when the adjective boll is followed by a simple noun, as boll Neid, "full of envy."

Page 49. — I. auch nicht mehr, not . . . either.

- 2. ja; cf. page 10, note 4.
- 3. nach ber Strafe zu, on the street-side.
- 4. Distinguish between ber Brūd (u long), "brake"; marshes; marsh-land; and ber Brūd (u short), "breaking"; breach, fraction.

Page 50. — 1. wie man feins (= fein zweites) findet, second to none; without equal.

- 2. Des Försters Martin, Martin, the forest-keeper's boy (object).
  - 3. Gersborf; fictitious village in the marshes.
  - 4. 36 bleibe (present tense for future), I am to be . . .

Page 51. — 1. ließ sich vernehmen; cf. läßt sich sehen, page 14, note 7.

- 2.  $\mathfrak{J}\mathfrak{G}$  [30] . . . , here: I am to . . ., i.e. I have been asked (or invited) to . . .
- 3. **Superintendents** (plural), the superintendent's family; a "superintendent" being a Protestant clergyman, who exercises supervision over the churches and clergy of a town or district, but without claiming episcopal authority; pastor primarius.—As a rule, foreign nouns retain their foreign plural forms.
- 4. auf . . . zu, up to; or zu may be taken as the separable prefix of zu'treten.
  - 5. bie, with emphasis = oiejenigen.
  - 6. Doch nicht . . .? cf. page 36, note 3.
  - 7. wandte fich, said turning . . .

Page 52. — 1. (d)on; cf. page 11, note 6.

2. nur; cf. page II, note I.

- 3. auf dem Schloß, in the Count's castle on the hill.
- 4. wandte et . . . zu, he explained turning to the miller.
- 5. nun cinmal, enclitic expletives emphasizing a fact as unchangeable; omit.
  - 6. (voll) heller Tranen (genitive); cf. page 48, note 5.
- Page 53.— 1. ift, has been; like English perfect tense the German present (with 6500 or feit) expresses "what has been and still is."
- 2. es lernt fiá, it can (or will be) learned; it is easily learned; reflexive form for passive, as frequently.
  - 3. muß, has had to . . . (cf. note I above).
  - 4. Mütterchen, perhaps: his good mother.

Page 54. — 1. gegen, "against"; here: compared with . . . 2. Otto, dative.

Page 55.— 1. die Berben (pronounce: wärben) or die Berba (wärba), are the current plural forms of das Berb or das Berbum, (Latin=) verb; the corresponding German word-forms being: das Zeitwort, pl. Zeitwörter.

- 2. im ersten Stod (=Stodwer!), "in the first story (of a house)," corresponding to our "in the second story"; the English "first story" being in Germany: doe Etdgeschof or Parterre (French; pronounce parturr').
- 3. bet Orbina'rius (Latin: magister ordinarius = head teacher), in the German "gymnasia" (cf. page 9, note 4) = bet Rlaffen-lehrer, head-master.
  - 4. boppelt, adverb.

Page 56. — 1. \$\mathbb{G}\$, there; they.

Page 57. - 1. der Bürgermeister sei, (saying that) the mayor was; cf. page 3, note 13.

- 2. Otto, dative.
- 3. fic, dative of the reflexive pronoun, to himself.
- 4. auch = felbst, emphasizing: even.
- 5. et, with emphasis.

NOTES

6. nicht sone, "not without" = with much; with a great deal of . . .; two negatives combined express a strong affirmative.

Page 58. - 1. fam . . . heraufgestiegen; cf. page 18, note 3.

- 2. Berhaltungs : und Anftanderegeln; cf. page 9, note 5.
- 3. bie Ro'tolötracht, roco'co costume (note difference between German and English accentuations), a costume of the Louis XV period of the eighteenth century, consisting of a flowing powdered wig, richly laced velvet coat cut close to the neck, fine linen shirt, with lace ruffles and bosom, velvet kneebreeches, long silk stockings and buckle-shoes, sword by one's side, and three-cocked hat, richly laced, beneath the right arm.
  - 4. von . . . her, (coming) from.
  - 5. Selbst, adverb: even; selbst, pronoun: "-self"; "-selves."

Page 59. - 1. welch = was für einem, what a . . .

- 2. etwas, "something," "some living being"; translate: some one; the idiomatic use of the neuter gender expressive of uncertainty as to the origin of the noise.
  - 3. Indem' . . . ftotterte, while . . . was stammering.
  - 4. Otto, dative.
  - 5. aller, gen. pl., of all; of every one.
- Page 60.— 1. Ihm schwindelte for es schwindelte ihm, his head swam; his brain reeled; he felt dizzy; es omitted when the personal object (here: dative) precedes the verb.
  - 2. heute, to-night; i.e. owing to to-night's fancy-dress ball.
- 3. acht Uhr zehn Minü'ten, "at ten minutes after eight o'clock"; in railroad parlance: at eight-ten (8.10 P.M.).

Page 61. - 1. willft bu; infinitive tun implied.

- 2. ware; cf. page 13, note 3.
- 3. ließ sich . . . halten; cf. page 14, note 7.

Page 62. - 1. es lautete zum brittenmale; cf. page 9, note 8.

- 2. ber Berron'; cf. page 7, note 7.
- 3. immer größer; cf. immer nüher, page 15, note 1; a style of comparison frequently occurring in this story.

- Page 63. 1. es flang . . . wie, sounds like . . . often struck his ear.
- 2. es war ihm; cf. page 4, note 7; es omitted (-ihm war); cf. page 60, note 1.
  - 3. es; cf. page 20, note 6.
  - 4. Bon den Schienen (- Gisenbahnschienen)! (get) off the rails!
- In Germany it is against the law to walk on a railroad-track.
  - 5. aus'fein, to be over (or at an end).
  - 6. in, omit; the verb being transitive.
- Page 64.— 1. zweimāl, two (slow) strokes; indicating the half-hour.
  - 2. Construe: ben Fußpfad, ber ihm befannt mar, . . .
- 3. (menn) . . . fande, could find (potential subjunctive; cf. page 5, note 8). The consequence is not stated, viz. "he would soon(er) reach the mill."
- 4. Schmerz in der . . . Seite (Seitenstiche, or das Seitenstechen), pain in one's side; side-ache; side-twinges; pleuralgia a spasmodic affection generally caused by over-exertion in running.
  - 5. es glanzte, there was a light (visible).
- Page 65.— I. Als... ausriidte, when the clock gave the warning-tick, i.e. that slight noise caused by the striking mechanism of the clock, precursory to the striking of the hour.
  - 2. lieft fich vernehmen; cf. page 14, note 7.
- Page 66.— 1. tip ... auf, threw one of the window-wings open.— In German houses the (two-winged) windows turn on hinges, parting vertically, and opening to the right and left.
  - 2. ber (= biefer) with emphasis; cf. page 9, note 6.
- Page 67. 1. um . . . au entfernen, (in order) to keep him away from the sick-bed, since typhus-fever is highly infectious.
- 2. Construe: in das aschsahle Gesicht des Apotheters, (das) von Todesangst entstellt (war).
- Page 68. 1. wollte . . . nicht, would not; refused; but wollte (next line), was (just) about.
- 2. in ber Freitagnacht; a piece of popular superstition, regarding Friday as an unpropitious day.

Page 69. — 1. falteten fich; cf. page 53, note 2.

2. Note the difference between bie brei, "three together," the trio — and die Drei, the number "three."

Page 70. — 1. wenn auch, concessive connective - wennicon, obschon, obschon, obschon, obschon, obschon, cal) though.

- 2. folite, here: was (destined) to . . .
- 3. wiffenfaftlich, adverb.

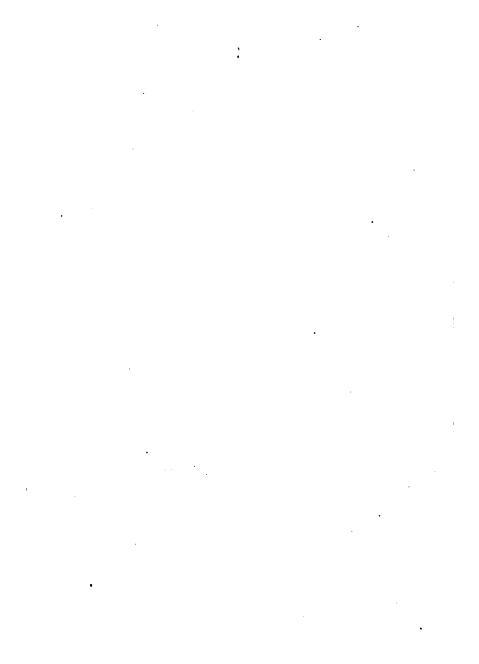

# **VOCABULARY**

### Ħ

- Mal, m., -(e)8, -e, eel.
- ab, off; down; to; auf unb —, up and down; — unb ju, to and fro; up and down.
- ab-biegen, o, o, to deviate (from the direct road); to leave the road.
- ab-brechen, a, o, to break off. Abend, m., -(e)8, -e, evening; abends, in the evening.
- A'benddammerung, f., eveningtwilight.
- A'benbstunde, f., evening-hour. A'benteuer, n., -8, —, adventure.
- āber, but, however.
- ab-fahren, u, a, to start, leave; to put to sea, set sail.
- ab-fallen, fiel, gefallen, to fall down abruptly.
- Mb'gabe, f., -, -n, tribute.
- Mbgrund, m., -(e)8, -e, abyss; depth.
- ab-halten, ie, a, to observe, celebrate.
- Abhang, m., -(e)6, -e, slope; precipice, declivity.

- abholb, averse (to, dat.); unfavorably disposed (towards, dat.).
- ab-holen, to call (or come) for some one, acc., to receive; to take aboard.
- ab-lösen, to take off; to detach. ab-nehmen, a, genommen, to take off.
- ab-reisen, to depart, leave.
- **Abschieb,** m., -(e)8, departure, leave; adieu; nehmen, to bid farewell (to, bon).
- Mb'schiebsgrüß, m., -es, -e, farewell, parting word.
- ab-schließen, o, geschlossen, to shut off; to seclude.
- **Mbsicht**, f., —, —en, intention; mit —, on purpose; intentionally.
- ab-steigen, ie, ie, to put up (at an inn).
- ab-warten, to await; to wait (to the end) or await the determination of (bis zur Beenblgung); bas A—, waiting or staying (for, bis).
- ab-wechseln, to alternate; abwechselnb, alternately, by (or in) turns.

gemandt (sid), to turn away (or aside).

ad!interj., ah! oh!; -- was! bah; pshaw!

Adjet (dij = ti), f., --, -n, shoulder.

acht, eight; — Tage, a week.

achten, to regard or mind; to take notice; to heed; to pay attention (to, auf); to take care (of, auf).

achtzig, eighty.

Ad'erboben, m., -8, arable (or surface) soil.

abieu' (French; pronounce abiö'), good-by(e)!

Mbref'fe, f., address.

Af'fentomodie, f., monkey-carnival.

ähnlich, similar.

Mhnung, f., idea, notion; fore-boding, misgiving.

aff, all, whole, entire; every bit of; —e, all persons; all those; each and every one.

allein', alone, by (or for) oneself.

allerlei' (al'lerlei), all kinds of.

allerliebst', most charming (or delightful).

alles, (each and) everything; every one.

al'lezeit, at all times, always. allmah'lich, gradually.

all'au, too, too much; altogether too. als, as; than; conj., when; = (— menn, — ob), as if.

al'[0, thus, then, so; as indicated (or stated); therefore, accordingly; that is to say.

alt, old, aged; ancient; ber U—e, old man, old gentleman; bis U—en, old birds.

Alter, n., -8, age.

äl'tere (ber), older; elderly.

ältlich, elderly.

Amē'rita, -8, America.

amēritā'nifa, American.

**Amt**, n., -(e)8,  $-e\tau$ , office; post, place.

Amts'gefchäft, n., -(e)8, -e, official business.

amufie'ren, to amuse; to interest.

an (dat., acc.), near, by; on (of dates); to, towards, against; of; von . . . —, from . . . on.

an=bieten, o, o, to offer (for sale).

Anblid, m., -(e)8, aspect, sight; beim —, at the sight.

an'bachtig, devout, devotional, religious, pious; bie A—en, pious assembly (or audience).

an'bere (ber), other, next, following; second; fresh, dry and clean; — Strümpfe and siehen, to change one's socks; alles —, everything else; the rest; nichts —s, nothing else; jemanb —(e)s, some one else; ein —r werben, to be-

come another man or some one else.

anbern, sid, to change; to shift. anbers, otherwise; different.

An'erbieten, n., -8, --, offer.

Anfang, m., -(e)8, -e, beginning; start; von — an, from the very beginning; anfangs, at first, at the outset.

ansfangen, i, a, to begin, commence; to do, undertake.

an-fassen, to take hold of; to seize; to handle; to treat.

an=gehören, to belong (to, dat.).

Angst, f., —, -e, anxiety, fear, fright; in — sein, — haben, to shrink with apprehension; to be in a state of alarm.

äng'ftigen, to anguish, alarm; to strike with fear; ftó —, to be uneasy or alarmed (about, um).

ängfilich, anxious; scrupulous, solicitous.

an-haben, hatte, gehabt, to have on; to wear.

an-halten, ie, a, to hold on; to continue, last; to pull up, stop.

an-fleiben, sid, to dress (one-self).

an-fommen, fam, gefommen, tr., to befall; intr., to arrive, draw near; es fommt mit fauer (-fomer) an, it comes hard upon me; I find it hard or difficult. an-lamen, to smile upon (some one, acc.).

An'lage, f., —, -n, plantation; pl., walks and grounds; pleasure grounds; park.

an-langen, to arrive (at, in, bei, . zu).

an-nehmen, a, genommen, to accept.

An'nentor, n., -(e)8, Anna-(city-)gate (Warbach).

an-potien, to knock (rap or tap) at the door.

an-regen, to stir up, incite.

an-richten, to cause; to do.

and - an bas.

an-schlagen, u, a, to begin to strike (or to toll).

an-sc.).

an-fehen, a, e, to look (at, acc.); to survey; to take a view (of, acc.); fith (ethical dat.) ethnas —, to take a view; to look at; ethnas ju fomar; —, to take too gloomy a view of a matter.

an-spannen, to strain, exert.

an-spreden, a, o, to speak to; to address.

An'standsregel, f., —, -n, rule of propriety (or etiquette).

an-starren, to stare (or glare) at, upon (acc.).

Un'stedung, f., contagion, infec-

an-stellen, to instate, appoint (to, au).

an'stellig, skilful, dexterous. an-strengen, sid, to exert oneself; to do one's utmost.

An'itrengung, f., exertion, effort. Antlit, n., -e8, -e, face, countenance.

**Unitwort**, f., —, — $\epsilon$ n, answer, reply.

ant'worten, to answer, reply. an'wejend, present.

Anzahl, f., number, quantity; eine ganze —, a considerable number; a good many.

an-ziehen, zog, gezogen, to put on; andere Strümpfe —, to change one's socks.

Anzüg, m., -(e)8, -e, attire; suit of clothes; toilet.

an-zünden, to light.

Apothe'te, f., apothecary's shop, drug-store.

Apothetier, m., -8, --, apothecary, druggist.

Arbeit, f., —, -en, work, employment; lessons, studies; an die — gehen, to go to work.

ar'beiten, to work; to study. Ar'beitsjoppe, f., work(ing)-

jacket. Ar'beitsstübchen, n., (small)

Ar'beitsstübchen, n., (small) study.

Ar'beit&zimmer, n., study.
arg, arrant, thorough, downright; bad(ly).

ar'gern, to tease, irritate.

arm, poor, deplorable.

Arm, m., -(e)8, -e, arm; in die -e schliegen, to clasp (or

fold) in one's arms; to embrace.

Armel, m., -8, -, sleeve.

Armūt, f., poverty, want.

Arnot, Ernst Morit, a German poet and general writer, born at Schoritz (island of Rügen), Dec. 26, 1769; died as professor of history at the university of Bonn (Rhenish Prussia), Jan. 29, 1860. He was one of the leading patriots in the Napoleonic epoch.

Art, f., —, —en, kind, sort, brand; way, manner.

Arznet', f., —, —en, medicine. Arznet'fiasae, f., medicinebottle.

afafahl, ash-colored, ashy.

Aft'gabel, f., —, -n, (tree-)fork. A'tem, m., -8, breath(ing); ben — pressen, to stop (or take away) the breath.

M'temāūg, m., -(e)8, -e, breath; pl., breathing; respiration.

atlan'tif (Atlantif d), Atlantic.
auch, also, too, likewise; even;
— nicht, not either; — nichts,
not . . . anything either; wenn
—, conj., although.

auf (dat., acc.), on, upon, at; upon, to, up to, towards; for; after, according to; — ber Stube, in the room; — ein paar Wochen, for a couple of weeks; adv., up; — und ab, up and down; to and fro.

- enf-ātmen, to draw (or fetch) a deep breath; to feel relieved, recover breath; erleiditert —, to feel relieved, look up again.
- auf-brechen, a, o, to start, set out.
- Aufbruch, m., setting out, starting.
- Muf'enthalt, m., stopping; delay.
- auf=fahren, u, a, to fly out.
- auf sfallen, fiel, gefallen, to draw (or strike) some one's eyes.
- Auf'forberung, f., summons, demand.
- Auf'gabe, f., —, -n, lesson; problem.
- anf-geben, a, e, to order (or direct) to do.
- auf'gelegt, disposed (for, zu).
  auf'geregt, excited.
- auf'gefogen, see auf'faugen.
- anf-hören, to cease, discon-
- anf-Minten, to unlatch or open (a door).
- anf-inifteru, to crackle up (with a slight report).
- auf-leuchten, to flash (or beam) up.
- aufenehmen, a, genommen, to pick up.
- auf-ragen, to rise high (or aloft); to tower up.
- aufrecht, upright; erect; halten, to keep up; to buoy up. auf-rēgen, to excite.

- Muf'regung, f., excitement, emotion, agitation.
- auf=reißen, i, gerissen, to tear (or throw) open.
- auf-richten, to raise; sich —, to rise, get up.
- auf-faugen, o, o, to suck (or soak) up; to absorb.
- auf-schauen, to look up; to lift one's eyes.
- auf=schlagen, u, a, to open (one's eyes).
- auf-schluchzen, to sob loudly.
- Aufschrei, m., -(e)8, -e, shriek, scream.
- auf-schreien, ie, ie, to cry (out); to (set up a) scream; to (give a) shriek.
- auf-spannen, to open or spread (an umbrella).
- auf-springen, a, u, to leap (with joy); to jump up.
- auf-stehen, stand, gestanden, to get up; to rise.
- auf-steigen, ie, ie, to (a)rise; to occur (to, in); to strike (some one, in).
- auf-tauden, to spring up; to come in sight.
- auf-treiben, ie, ie, to procure, obtain; to hunt out.
- auf-turmen, to heap (or pile) up. auf- und ab'gehen, ging, gegangen, to walk up and down.
- auf:wachen, to awake.
- auf'marts, upward(s).
- Muge, n., -8, -n, eye; mit -n fehen, to see with one's own

ent.

eyes; Icin — von einem wenden, (not to turn away the eyes from =) to watch some one closely.

Mu'genblid, m., -(e)s, -e, moment, instant; im -, at this moment.

augenblid'lich, for the moment, at present, for the time being. Au'genlib, n., -(e)8, -et, eyelid. Au'genschein, m., inspection; in — nehmen, to view; to visit. au'genscheinlich, evident, appar-

aus (dat.), out of, from; for, by, on account of; bon ...—, (starting) from; adv., out, done with.

and-branchen ( = auf'branchen), to use up; to finish.

Ausbrud, m., -(e)8, -e, expression.

aus-führen, to carry out, execute, accomplish.

aus'gebaucht, (wide) bulging (or jutting) out; arched.

aus-graben, u, a, to dig out; to unearth; to open.

auß-greifen, griff, gegriffen, to step out; to stride; tlichtig —, to take long strides.

ans-höhlen, to hollow (or scoop)

Austunft, f., information.

auß-lachen, to laugh at (or make sport of) some one, acc. auß-laben. u. a. to unload or

aus-laben, u, a, to unload or unlade; to lighten (a vessel).

ens-laffen, ließ, gelaffen, to give vent (to one's feelings, acc.) upon or on, an; to wreak one's anger (on, an).

and-machen, to adjust, settle.
and-marichieren, to march off;
to decamp.

and-munden, to run (into the ocean); to open.

ans-riiden, to disengage; ber Beiser ber Uhr riidt aus, the clock gives the warningtick.

aus-rufen, ie, u, to cry out; to exclaim.

aus-ruhen, to rest (oneself).

aus-section, a, o, to scold, upbraid; 'to blow up.'

aus-sehen, a, e, to look (like, wie); wie sieht er aus? what does he look like?

aus-sein, war, gewesen, to be out (over or at an end).

Musicot, f., —, —m, outlook, view; prospect.

Mus'fictspuntt, m., -(e)s, -e, point commanding a fine view.

auß-fteigen, ie, ie, to step (or get) out; to alight; to disembark.

and: wandern, to emigrate (to, nach).

anger (dat.), beside.

au'herbem, beside(s) (this or that).

and-ziehen, zog, gezogen, to take off.

8

Bach'weibe, f., —, -n, willow, purple willow (Salix purpurea).

baden, but, gebaden, to bake; in Butter —, to fry.

baben, to bathe.

Bā'besrt, m., -(e)8, -e, watering-place.

**Bahndamm**, m., -(e)6, -e, (railway) embankment *or* track. **Bahnhof**, m., -(e)6, -e, (rail-

road-)station.

Bahn'hofsinspetter, m., -8, -in= spektoren, station-master.

Bahn'hofsträße, f., '(Railroad) Station Street.'

Bahn'telegrāph, m., -en, -en, railroad-telegraph.

Bahn'wärter, m., trackman, track-walker.

Bal'brian, m., -8, valerian (Valeriana officinalis); 'Catnip.'

Bal'brianchen, n., -8, -, little valerian (or catnip); 'Catnippet.'

Balten, m., -6, --, beam, post. bat'beifitg, gruff, huffy, grum. py.

barfc, harsh, gruff. Bart, m., -(e)s, -e, beard. bartig, bearded. bat, baten, see bitten.

banen, to build, construct.

Bauer, m., -8 or -n, -n, peasant, countryman.

Baum, m., -(e)6, -e, tree.

Baumstumps, m., -e8, -e, stump (or stub) of a tree.

Baum'murzelinfelden, n., knoll over the roots of a tree; grünce —, grass-covered knoll over the roots of a tree.

beach'ten, to mind, heed; to pay attention (to, acc.).

Beam'te(r), m., Beamten, Beamte(n), official.

beben, to tremble, quiver.

Beder, -6, Becker (family name).

bebin'tig, cautious; measured. bebed'en, to cover; bebedter fimmel, clouded (or overcast) sky.

bedent'lich, ominous(ly).

Been'bigung, f., ending, finishing, termination.

Befehl', m., -6, -e, order.

befeh'len, a, o, to order; to command; to commend.

Befest'igung, f., fortification; bulwark.

befin'den, a, u (sid), to be found; to be.

befradt', dress-coated; swallow-tailed.

befra'gen, to question, examine (about, um).

befremb'lich, strange, singular, odd.

befürch'ten, to fear, apprehend;

Schwerstes — lassen, to make one apprehensive of the worst.

begābt', gifted, talented.

begeg'nen, to meet, encounter (some one, dat.).

begin'nen, a, o, to begin, commence.

beglei'ten, to accompany; to join.

Beglei'ter, m., (travelling) companion.

Begriff', m., idea, conception (of, about, von).

begriffen, engaged at or about something; auf der Reise —, on a journey.

begü'tigen, to assuage; to persuade; to encourage.

behal'ten, ie, a, to keep.

behaup'ten, to declare, assert.

behūt'sam, cautious, heedful; slow and noiseless.

bei (dat.), by, near, at, in, with, among; at the house of; on condition of; — uns, in our neighborhood; — Euch, in your family.

beide, both; die —n, the two.

Bein, n., -(e)8, -e, leg, foot. beinah'(e), almost, nearly, within an ace.

Beispiel, n., example; zum — (abbrev., z. B.), for example; e.g.

beißen, biß, gebiffen, to bite.

beja'hen, to answer affirmatively (or in the affirmative).

befannt', (well-)known, familiar.

bellei'den, to clothe, dress. bellem'men, to oppress (the

chest, heart, etc.).

betom'men, betam, betommen, to get, receive; to take, obtain.

beld'gen, to book; to secure (beforehand); to cover; belegtes Butterbrot, ham-(egg-, cheese-, etc.)sandwich.

bemer!"bar, perceptible; sidy — maden, to call some one's attention to oneself.

bemer'ten, to see, perceive, notice.

beneh'men, a, benommen (sid), to acquit oneself (well, gut).

benei'ben, to envy (or grudge) some one (dat.) something (um).

benen'nen, benannte, benannt, to name, call.

Bengel, m., unmannered lad; 'chap'; 'young hopeful.'

benut'en, to use, make use (of, acc.); to avail oneself (of, acc.).

beib'achten, to watch closely. bequem', convenient, commo-

berauscht', intoxicated; enthusiastic, frenzied.

bereits', already.

dious.

Berg, m., -es, -e, mountain, hill; ridge (of a wave); pon

— zu Tal, down-hill down-ward(s); von Tal zu —, up-hill, upward(s).

bergab', down-hill.

Berg'abhang, m., -(e)8, -e, mountain-side.

Berg'absturz, m., -es, -e, steep mountain-side.

bergauf', up-hill.

Berg'auffchüttung, f., embankment, mound.

bergen, a, o, to hide, conceal.

Bergwand, f., —, -e, mountainside; bluff.

Bericht', m., report.

Berlin', -8, Berlin; vor -, this side of Berlin.

Berli'ner, m., -6, -, Berliner, native of Berlin; adj., (of) Berlin.

Bernftein, m., -(e)8, amber.

berüch'tigt, notorious.

beru'higen, to quiet, calm; to reassure.

berühmt', famous, renowned.

berüh'ren, to touch; to brush against.

befchäf'tigt, taken up, busy (with, mit).

Befchläg', m., -(e)8, -e, seizure, attachment; in — nehmen, to seize.

befalie'hen, o, befalossen, to determine, decide; to make up one's mind.

beschrei'ben, ie, ie, to describe, depict.

befe'hen, a, e, to look on (or at, acc.); to view.

beset; to border or line.

befon'bere (ber), particular, extraordinary; etwas B-8, something uncommon.

befon'ders, especially, particularly, above all.

Beforg'nis, f., fear, apprehension.

beforgt', solicitous; concerned. before'chen, a, o, to talk . . . over; to settle, agree upon.

beffer, better; — merben, to recover; mir mirb —, I begin to feel better; — tun, to do better; 28—e8, something (or anything) better.

bestän'big, continually.

besteven, bestand, bestanden, tr., to stand; to pass; intr., to consist (of, aus); gut —, to come off with credit.

bestei'gen, ie, ie, to ascend.

bestel'len, to order; sid (dat.)
—, to order for oneself.

bestim'men, to state; to specify;
bestimmt, destined, intended.

Befüch', m., -(e)8, -e, visit; visitor.

befü'den, to (come to) visit or see.

betrach'ten, to view, examine. betrof'fen, confounded, taken aback.

betrübt,' sad, sorrowful.

Bett, n., -(e)8, -en, bed; sick-

bed; zu —e gehen, to go. to bed; 'to turn in.'

beugen, to bend, bow; sid —, to bend; to bow (oneself).

bewah'ren, to save, protect; (Gott) bewahre! oh dear, no! or nothing of the kind!

bewäh'ren, sich, to stand the test (of time); to hold true or good.

bewe'gen, to move; to set in motion; sid —, to move (intr.); to writhe, wriggle.

**Bem?gung**, f., motion, movement, gesticulation; emotion.

bewert'stelligen, to effect, manage.

bewufit'ins, unconscious; ber &—fe, unconscious man (or person).

Bewußt'sein, n., consciousness; in das — zurüd'rusen, to bring round.

bezah'len, to pay; to settle, make up, clear.

**Bibel**, f., —, -n, (Holy) Bible, (Holy) Scripture(s).

bieber, honest, candid.

Bier, n., beer.

Bill, n., -(e)8, -er, image, picture; scene.

bilden, to form.

bild'hübich, pretty as a picture, 'lovely,' charming.

bilb'schün, as pretty as a picture, most beautiful.

Billet' (French; pronounce bil-

jet'), n., -8, -6 or Billete, (railway-)ticket.

binnen (dat.), within; — furgem, before (or ere) long.

bis, till, until; — an (acc.), — nad (dat.), — zu (dat.), up to, as far as to; conj., till, until.

bisher', up to this (that) time; till now (then).

bifichen (bas), (little) bit; trifle. bitten, bat, gebeten, to request, beg, ask.

bit'terlich = falzig, (somewhat) bitter and salty.

blamie'ren, fid, to make a fool of oneself (in the presence of, por).

blafen, ie, a, to blow; to sound; to force blasts of air (or steam) into, in; ber Poftillion blaft, the postillion sounds (to getting in the post-chaise). blaft, pale; gant, —, deadly pale.

Blattíchilb, m., -(e)8, -e, (large)
peltate leaf.

blan, blue, azure.

blau'augig, blue-eyed.

blaulich, bluish.

Blau'faure, f., prussic (or hydrocyanic) acid.

Blei, n., lead.

blethen, ie, ie, to stay, remain; to continue to be; stehen —, to stand still; to stop.

bleich, bleak; pale.

blenden, to blind; to dazzle.

Blid, m., -(e)8, -e, look (at,

auf), glance (at, auf, nad); eye.

bliden, to look.

blieb . . . ü'brig, see übrig-bleiben. blinten, to gleam, shine, glitter.

blingeln, to blink, wink, twinkle; au . . . hin —, to twinkle over to . . .

**Biod**, m., -(e)8, -e, bowlder (-stone).

blond, blond(e), fair-haired; light-complexioned.

blith'n (=blithen), to bloom; to prosper, flourish.

Blü'menwert, n., -(e)s, collect., show (or display) of flowers; floweriness.

Blūt, n., -(e)8, blood.

Blü'tenfelch, m.,  $-(e)\theta$ , -e, calyx of a flower; flower.

Bod, m., -(e)8, -e, (coach-)box, driver's seat.

Bods'berger, -6, Bocksberger (family name).

Bogen, m., -6, —, sheet; ein — Bapier, sheet of paper.

Sombe, f., bomb(-shell).

Boot, n., -(e)8, -e, boat.

Bastrand, m., -(e)s, -er, boatborder; edge of a boat.

bes'artig, malignant.

Böschung, f., slope.

boten . . . an, see an bieten.

brachte, see bringen.

brachte . . . heraus', see heraus's bringen.

Brand, m., -(e)6, -e, burning,

fire; in — feten, to set on fire; to light.

Bran'denburger Tor, n., Brandenburg Gate (Berlin).

branchen, to use, make use (of, acc.); to need, want.

Braunfoweig, -8, 'Braunschweig,' Brunswick.

brausen, to roar; das &--, roaring.

brāv, good, well-behaved; right good; dear old; bravely, well; —! bravo! well done! brechen, a, o, to break; to give way.

breit, broad, wide.

breit'frempig, broad-brimmed.
brennen, brannte, gebrannt, to
burn; to be lighted; —b,
burning; on fire.

Brief, m., letter (to; for, an). bringen, brachte, gebracht, to bring, deliver; to put, place; to convey, carry; to take.

Brst, n., -(e)6, -e, (loaf of) bread.

brr! (burr!), interj., ugh! whoo! Brūch, m., -(e)s, -e, swamps, lowlands; river-delta.

Brūd/mühle, f., mill in the lowlands (or river-flats).

Brūch'tāl, n., -(e)s, -er, lowlands; river-flats; river-delta.

Brüde, f., bridge; railroadbridge.

Brüber, m., -8, 4, brother. brummen, to grumble, growl; das B—, grumbling. brummig, grumpy, grumbling. Brust, f., —, -e, breast; chest. Brust'streisen, m., -6, —, frill, russle.

brüten, to brood; bas B-, brooding, meditation.

Būbe, m., -n, -n, boy, lad. Būch, n., -(e)8, -er, book;

Buch, n., -(e)8, -er, book guide-book (to, über).

Būche, f., —, -n, beech-tree (Fagus silvatica).

Bū'chengrün, n., verdure (or green foliage) of beeches.

Bucht, f., —, -en, bay, inlet.

büden, sich, to stoop.

Budling, m., —6, -e, red (or cured) herring; fam'l., (= Berneigung, f.), bow, 'scrape.'

bunt, (gay-)colored, gaudy; motley.

Bür'germeister, m., -8, -, 'burgomaster'; mayor.

Burg'felbe, Burgfelde (name of a village).

bufdig, bushy; overgrown with shrubs.

Butter, f., butter; in — baden, to frv.

Ent'terbrot, n., -(e)s, -e, buttered slice of bread; belegtes -, ham-(egg-, cheese-, etc.) sandwich.

#### G

Căjar, -8, Cæsar.

Csupé' (French; pronounce fupē'), n., -8, -8, compartment of a railroad-car.

D

ba, there, then; in consideration of this; where, when; conj., as, when, since.

babei' (bā'bei), thereby, therewith; at the same time, in doing so.

bā-bleiben, ie, ie, to stay (or remain) there or here.

 $\mathfrak{Dad}$ , n., -(e)8, -er, roof.

bachte, see benten.

bā'fix (bafür'), for this (or that); for that purpose (or undertaking).

bage'gen, against it; averse to it; — sein, to object to something.

da'gesessen, see dassitzen.

daheim', at home.

ba'hin, thither, there, in that direction; then; bis —, till then; to that point or pass.

bahin', gone; lost; — fein, to be gone.

bahin'-jāgen, to force (or speed) along.

bahin'=ziehen, zog, gezogen, to go (or march) along.

ba'-liegen, a, e, to lie (or rest).
there or here; to moor.

bā'māls, at that time.

Dame, f., lady.

bā'mit, with this, with these words, saying so.

bamit', conj., that, in order that; so that; — nicht, for fear that; lest. bam'merig, dim, dusky.

Dampfer, m., -8, --, steamer, steam-boat.

Dampf'masajine, f., -, -n, steam-engine.

Dampffchiff, n., -(e)8, -e, steamboat.

Dane, m., -n, -n, Dane.

Dant, m., -e8, thanks; Gott sei
—! Heaven be thanked!

banfen, to thank (some one, dat.); to return thanks (to some one, dat.); to decline with thanks.

Dant'gebet, n., (prayer of) thanksgiving.

bann, then, thereupon; secondly; — unb mann, now and then, occasionally.

baran', on (or of) it; on (or of) the fact.

baran'=gēben, a, e, to give up; to abandon.

barauf', thereon, thereupon, on
 it; thereafter; mitten --, in
 the center of it.

baraus', out of (or from) it. barf, see bitrfen.

barin', therein, in there, in them.

barnāch', after that, upon that. bār-stellen, to represent.

barü'ber, thereover, over it (or
them); about it (or what,
was); meanwhile; quer —,
over against.

bar'um, therefore; for this reason; on this account.

barum', therefore, for that; for that reason, on that account. barum'ter, among them.

bā-siten, saß, gesessen, to sit (or be sitting) there or here.

bā-stehen, stand, gestanden, to stand there.

baß, that.

baron', of (from or by) it or them.

davon'-eilen, to hurry away.

bavon'=gehen, ging, gegangen, to take oneself off; to depart.

bavon'-madjen, sid, to make (or be) off; to slip (or slink) away.

bavon'=rollen, to roll (or speed) away.

bavon'-sturzen, to burst away.
bazu', to (or for) it; thereby;

with it; in addition to it; at the same time, simultaneously.

baswifd'en, between (there or them).

başwifd'en-fommen, fam, gefommen, to intervene; to lie between.

Dedbett, #., -(e)8, -en, upper bed; bed-cover.

Dedftein, m., -(e)\$, -e, top-(or covering-)slab.

Degen  $(\bar{\epsilon} = \bar{a})$ , m.,  $-\bar{\epsilon}$ , --, (dress-)sword.

behnen, sich, to extend, stretch, intr.

bein, beine, bein, thy; your. benen, dat., rel., which, whom. bente... nach, see nach benten, benten, bachte, gebacht, to think (of, an); to suppose; fich (dat.) —, to imagine, picture to oneself; an etwas —, to remember; bas D—, thinking, thought; intellectual power.

benn, adv. explet., then; now; say; — both, certainly; conj., for, because, since.

bet, bie, bas, artic., the; dem., this (that) one, that one, the latter, he (she, it); rel., who, which, that.

berb, rough; blunt.

betten, gen., sing., pl., rel. pron., whose; of which, of whom.

berfel'be, biefel'be, basfel'be, the same; the latter; he, she, it.

besglei'den, the like, the same; likewise.

beffen, dem., (of) his; rel., whose, of whom, of which.

beuten, to point (at, to, auf); to wink (at, auf).

beutlich, distinct.

bentsch, German; auf —, in German.

Deutsch=Amerita'ner, m., -8, --, German-American.

Deutsche (r), m., Deutschen, Deutssche (n), the (a) German, native of Germany.

Deutschland, -6, Germany. bicht, close, dense; standing close together; immediacy. biditen, to invent; to fabricate. bid, thick, big, heavy, stout; strong; dense.

dienen, to serve (as or for, zu). Diener, m., footman, attendant. dieser, diese, dieses, this.

bies'mal, this time.

Ding, n., -(e)8, -e or -er, thing, object; ein — wie, something like; ein anderes —, something else.

bir (dat.), (to) thee; (to) you.
both, yet, but, after all; for all
that; benn —, certainly; —
foon, why! after all; for all
that.

Dol'tor, m., -8, Dol'to'ren, doctor; physician.

Dol'lar, m., -8, -8, dollar.

 $\mathfrak{Dom}$ , m., -(e)6, -e, cathedral. bon'nerāhnlich, thundering.

Dap'pelreihe, f., —, -n, double row (or set).

**bappelt**, double, twofold, twice as.

Dorf, n., -(e)s, -er, village.

bort, there; von — aus, (starting) from there.

bort'hin (borthin'), thither, there, that way.

Draht'nachricht, f., —, -en, wiremessage, telegram; eine senden, to wire a reply.

brauflös' - fragen, to inquire heartily (away or right and left).

brangen, out there, without, out of doors.

brei'edig, three-cornered, triangular; three-cocked.

breißig, thirty.

drin (=darin'), therein, in it. drinnen (=darin'nen), within.

britte (ber), third.

brit'tenmāl (jum), for the third time.

Drojch'tentutscher, m., -8, --, cab-driver.

brüben, over there, on the other side (of the street, etc.).

Drud, m.,  $-(\epsilon)\delta$ , squeeze; (=  $\delta$ unbebrud) shake of the hand.

britden, to press.

bu, thou; you.

Duft, m., -(e)8, -e, vapor, exhalation.

Dummtopf, m., -(e)\$, -e, blockhead.

bumpf, close, damp; hollow, dull; gloomy.

Dine, f., —, -n, down (sandhill along the sea-coast).

bü'nenumi disfien, enclosed (or surrounded) by downs (= sandhills along the sea-coast).

bunfel (attrib., bunfler, bunfle, bunfles), dark, dusky, black; opaque; bas D—, dark, darkness.

Dun'telheit, f., darkness.

bunteln, to grow dark; to be growing dusky.

burdy (acc.), through; by; by (or with) some one's assistance; by means of. burmaus', at all events; positively, absolutely.

burch-bringen, brachte, gebracht, to bring round (a patient).

bnrájbrv'ájen, through-carved, broken through; openworked.

burdeinan'ber-rennen, rannte, gerannt, to rush (or hurry) along confusedly.

burdfrie'ren, o, o, to penetrate with cold; to chill all over.

burch-fommen, sam, gesommen, to get through; to recover.

burchlis'cheru, to perforate; to pierce.

burds-maden, to go through; to experience.

burdmust'ern, to examine; to scan; to scrutinize.

burdniffen, to wet thoroughly
(all over or to the skin); to
drench; gang ---, to wet all
over.

bürfen (pres. ind., darf, darfft, barf; bürfen, etc.), durfte, gedurft, may, need; to be allowed; Sie — nicht, you must not.

düster, dim, dusky, dark. Duşend, n., -8, -e, dozen.

### G

E'ben, just (or even) now or then.

E'bene (ber), even, level, flat, open.

**E'he**, ere, before.

Ehre, f., honor, credit; einem — machen, to reflect honor (or credit) on some one; es geht gegen meine —, it is against my (sense of) honor.

Chr'furcht, f., reverence; homage; mit —, reverently, respectfully.

ei! oh! pshaw!

Gi'chenhain, m., -(e)8, -e, oakgrove.

**Gich'hörnchen**, n., −8, ---, squir-rel.

Eifer, m., zeal, eagerness.
ei'gene (ber), (one's) own.
ei'gentlich, really, in fact.
ei'gentliche (ber), real, proper.
Ei'land, n., -(e)8, -e, island.
eilen, to hasten, hurry.
eilig, hasty, speedy.

ei'nemmāl (mit) = mit einem Male, all at once.

einer, eine, ein(e)\$, one (of, gen., or von), some one, something. ein-fallen, fiel, gefallen, to interrupt; impers., to occur (to, dat.); to enter some one's mind.

ein=fassen, to line; to enclose. ei'nige, a few, some.

ein-laben, u, a, to invite (to, zu).
ein'māl, once, one time; in one
particular case; mit ei'nemmal (mit einem Mal), all at
once.

einmāl' (indef.), once (on a time), some time; expl., ever,

just, only; please, won't you? I must say; if possible; not, —, once more.

ein-prägen, fid, to be fixed (or impressed) on some one's mind.

Gin'famteit, f., solitude.

ein-schläsen, ie, a, to fall asleep.
ein-schläsen, u, a, to take (follow
or pursue) a road.

ein-schlieften, o, geschlossen, to lock (or shut) in or up; to confine, enclose.

einft, once, in time past.

ein-steden, to put (or place) in or back; wieber —, to put back.

einsfteigen, ie, ie, to go (step or get) in or on board; to enter; beim &—, on entering (the boat).

einstwei'len, in the meantime. einstreffen, traf, getroffen, to come in; to arrive.

einstreten, trat, getreten, to enter, make one's entrance; ber Ein'getretene, new-comer. einsüben, to drill; to rehearse. Ein'wohner, m., -8, --, inhabitant.

einzeln, single, separate; — ftehend, isolated.

einzig, only, single, sole; ber &—e, the only one.

Gifen, n., -8, iron.

Gi'fenbahndamm, m., -(e)8, -e, (railroad-)embankment or track. Gi'senbahnstation (tion=zion), f.,—,-en, (railroad-)station.

Gi'senbahnwagen, m., -8, -, (railroad-)car or coach.

Gi'senbahnzūg, m., -(e)8, -e, railroad-train.

Gi'senschlange, f., iron serpent. Gis'nadel, f., —, -n, icicle.

Gibe, f., Elbe-river.

E'lend, distressful.

**G'lend,** n., -(e)8, misery, wretched condition.

Citern, pl., parents.

empfan'gen, i, a, to receive; to meet, welcome.

empor', up (to, nach).

empor'sführen, to lead (or take) up.

empor'=raffen, sich, to raise oneself.

empsr'=ringen (a, u), sid, to raise oneself; to get up.

empor'signellen, to fly up-(wards).

empor'=springen, a, u, to jump (or jerk) up.

empor'-strauben, sich, to stand up (or on end); to bristle up.

empor'=ziehen, zog, gezogen (fich), to pull oneself up.

Ende, n., -8, -n, end.

endlich, at last, finally.

entfal'ten, to unfold.

entfer'nen, to remove; to turn off; sid —, to withdraw, leave.

entfernt', (far) off.

entge'gen-breiten, to stretch out (towards, dat.).

entge'gen-halten, ie, a, to hold out (to, towards, dat.).

entge'gen-lämpfen, to wrestle or struggle (against, dat.).

entgë'gen-tommen, tam, getommen, to come (or advance) to meet some one, dat.

entge'gen=lächein, to smile (upon or at, dat.).

entge'gen-streden, to stretch out (to, dat.).

entgē'gen-trēten, a, e, to come to
 meet (some one, dat.); to advance towards (some one,
 dat.).

entge'gen-wenden, reg. v., or wandte, gewandt (sid), to turn (towards, dat.).

entlang', postpositive, along; by the side of; ben Walbrand gehen, to skirt a wood.

entiaffen, entices, entiaffen, to give leave to go (to, zu); to send (to, zu).

entification resolved, decided. entification mern, to fall into slumber (or asleep).

Entichlus, m., -see, -see, resolution, determination.

entschul'digen, sich, to excuse oneself (to some one, bei).

Gntfchul' bigung, f., excuse, plea; apology (for, megen).

entfet/lid, fearful, dreadful. entfett, terrified, shuddering, aghast. entitel'len, to disfigure, distort. Epidemie', f., epidemic (disease).

Grbit'terung, f., violent anger (at, gegen); animosity (against, gegen).

erbias'sen, to grow (or turn)
pale.

erblid'en, to perceive, see; to catch sight of.

Erd'auffchüttung, f., earthwork. Erd'befestigung, f., —, —en, earthwork.

Grbe, f., earth.

erdröh'nen, to ring (out); to boom.

Grdwall, m., -(e)8, -e, earthwork.

erfah'ren, u, a, to find out, make sure; to experience.

erfaf'ien, to seize; to take hold (of, acc.).

erge'ben (ē=ā), adj., given, devoted; loyal (to, dat.).

ergrei'fen, ergriff, ergriffen, to grasp, seize.

erhal'ten, ie, a, to get, receive. erhē'ben, o, o, to raise, lift up; fich —, to (a)rise; to get (or spring) up; erhebend, elevating.

erhel'len, to light up.

erho'len, sid, to recover; to grow well.

erin nern, sich, to remember.

Grin'nerung, f., remembrance, recollection, memory (of, an). Grial'tung, f., (catching) cold.

erlen'nen, erlannte, erlannt, to know, identify, recognize, make out (by, an); to apprehend.

erflä'ren, to explain.

Grild'rung, f., explanation.

erffin'men, 0, 0, to climb up to. erffin'gen, a, u, to (re)sound; to ring out.

erleich'tern, to lighten, disburden; erleichtert auf'atmen, to feel relieved.

erleuch'tet, brightly lighted (or lit up).

erlö'sen, to redeem, release.

ernst, earnest, serious, stern.

Gruft, m., -e8, earnestness; seriousness.

**Ernte**, f., harvest; crop.

Ern'teopferfeft, n., -e8, -e, (harvest-)thanksgiving-service or festival.

erd'bern, to take (by storm); to carry (by assault).

errā'ten, ie, a, to guess; to hit upon, find out.

erregt', excited, commoted, agitated.

errei'den, to reach; to come (or get) at, arrive at.

erimal'ien, reg. v., or o, o, to (re)sound; to be heard.

erschei'nen, ie, ie, to seem; to appear; bas &—, appearance.

erfchip'fen, to drain; to exhaust, jum Tobe erfchipft, tired to death; dead-beat.

erigred'en, tr., to frighten, alarm; intr., erigraf, erigroden, to take fright, be startled or alarmed (at, über); to stand aghast.

erichüt'tern, to agitate violently; to move, affect.

Gridut'terung, f., (violent) emotion, commotion.

erfe'hen, a, e, to learn, perceive. erft, first, at first; firstly; not before, not until; but, only.

erstau'nen, to be astonished (surprised or amazed); das E—, astonishment, surprise; in E— segen, to astonish, amaze.

erstaun'lid, surprising, amazing.

Erfte (ber), first.

ēr'stenmal (zum), for the first time.

er'ftens, first, firstly, in the first place.

Erftlich, firstly, in the first place. erfu'chen, to request.

ertra'gen, u, a, to bear (up against); to endure.

ertran'feu, to drown.

erwach'sen (chi = ki), p. p., fullgrown, grown-up; der &—e, grown person, adult.

erwäh'nen, to mention, make mention (of, bon).

erwar'ten, to expect; to await. Grwar'tung, f., expectation, suspense.

erweh'ren, sich, to refrain (from,

gen.); to forbear (doing something, gen.).

erwer'sen, a, o, to acquire; to earn; sich (dat.) —, to acquire (or earn) for oneself; squer erworben, dearly bought.

erwi'dern, to return (a salute).
erzäh'len, to tell stories; to tell
(of, about, von); to report,
narrate.

Granh'lung, f., —, -en, tale, story.

es, it; there.

effen, āß, gegeffen, to eat; ich hatte mich tüchtig fatt gegeffen, I had satisfied my appetite thoroughly; ju —, (something) to eat; das &—, eating, food; jum &— läuten, to ring the dinner-bell.

et'wā, about, perhaps.

etwa'ig, eventual, possible, likely.

et'mas, something (like, wie), somewhat; a little; id) hörte —, I heard a noise; — bon, something like.

Guer, Gure, Guer, your.

Gurd'pa, -8, Europe.

₹'wig, forever.

¿'wige (ber), perpetual; ubiquitous; unavoidable.

# €

Fabril', f., —, -en, factory. fabrizie'ren, to fabricate, manufacture.

Faben, m., -8, -, thread; ich habe teinen trodnen - am Leibe, I am wet through (or to the skin); I am quite drenched. Wahre, f., ferry-boat. fahren, u, a, tr., to drive; intr., to ride; to run; to sail; to go (by rail); to roll along; to travel; einen - lassen, to let one have a ride; ich fahre mit dem . . . Buge, I'll take the . . . train; in die Bohe -, to jump (or start) up. Rahrgeld, n., -(e)8, -er, fare. Fahrhaus, n., -fes, -fer, ferryhouse (or station). Fahrt, f., -, -en, drive; ride; passage, voyage, journey; auf diefer -, in this journey. **fährt . . . ab,** see ab'fahren. Fatto'tum (Lat., = 'do everything'), n., -8, -8, 'factotum'; 'man of all work'; life-long assistant or right hand. Fall, m., -(e)8, 4e, fall(ing), downfall, tumbling; present fallen, fiel, gefallen, to fall, drop; to be thrown down. falls, in case that; if. fällt . . . ein, see ein'fallen. falia, false; wrong; erroneous; ein -er Griff, mistake. falten, to fold. Fal'tengeficht, n., wrinkled face. Fami'lie, f., family. fange . . . an, see an'fangen.

fangen, i, a, to catch, capture; to take (prisoner). färben, to color, tinge. far'benprachtig, richly (or brightly) colored. Farnwald, m., -(e)8, -er, wood (or forest) of ferns; fernwood. Kāselei', f., thoughtlessness; flightiness. faffen, to seize, grasp; festen Fuß —, to gain a footing; fict -, to compose oneself (or one's mind). faft, almost, as much as. Faft'nachtstreiben, n., carnivalmummery. Fe'bruartag, m., -(e)8, -e, day in February. fehl=schießen, o, geschoffen, to miss the mark; fehlgeschoffen! (you are) entirely mistaken! or quite out! fein, fine, delicate; drizzling. Weld, n., -(e)8, -er, field; open field. Reldrain, m., -8, -e, balk; grassy ridge between two fields. Feniter, n., -8, -, window; am -, near (or by) the window. Fen'sterscheibe, f., -, -n, window-pane. fern, far (off), distant. Ferne, f., (far) distance; aus ber -, from afar. fertig, ready, done, made up, finished; compounded.

feft, fast, firm.

Fest, n., -es, -e, festival, feast; ball.

fest-binden, a, u, to bind fast, tie up.

Felt'garberabe, f., wardrobe (or wearing apparel) for the ball.

Felt'gebaute, m., -ns, -n, thought (reverie or musing) of or about a festival (ball or masquerade).

Fest'gewühl, n., festive crowd (or throng).

fest-halten, ie, a, to hold (fast). Festland, n., -(e)8, -er, mainland.

fest-paden, to lay firm hold (of, acc.); to seize firmly.

Festsaal, m., -(e)8, -sale, festive hall.

Felificat, m., -(e)8, festive dress; one's best; 'full fig.' fett, fat; rich, fertile; immer -et, richer and richer; more and more fertile.

Feuch'tigfeit, f., humidity.

Feuer, n., fire.

Feu'erauge, n., -6, -n, fiery

Feu'erstein, m., -(e)s, -e, flint. Fen'erwert, n., (display of) fireworks.

feurig, burning; live; —e Rohlen, coals of fire.

Fiber, f., —, -n, fibre, sinew; pl., strength.

Fieber, n., fever.

fie'berglangend, glaring with fever.

fie'berglühend, glowing with fever.

finden, a, u, to find; to get, have, meet with; co findet fid, that will come in due time.

fingen . . . an, see an'fangen. fin'gerbid, of the breadth of one's finger.

Fin'gerglied, n., -(e)8, -er, finger-joint.

Fisch, m., -es, -e, fish.

Fifther, m., fisher(man); bargeman.

Fifty'erboot, n., -(e)8, -e, fisher-(or fishing-)boat, fishingsmack.

Fifd'erborf, n., -(e)8, -er, fisherplace (or -village).

Fisherei', f., fishery; fishing. Fisherman's hut.

Fish'ermädchen, n., fisher-girl. Fish'quäler, m., fish-tormenter. Flasche, f., flask; bottle.

Fled, m., -(e)s, -e, spot; wollte nicht vom -, did not advance.

Fleden, m., -6, -, place; village.

flehen, to beseech, implore. fleihig, frequently, incessantly.

fliegen, o, o, to fly; to pass swiftly; to fall; -b, hastv.

flieften, o, geflossen, to flow; to come (or get) in.

a window). Flunder, f., —, -n, flounder; 'flat-fish' (Platessa flesus). flundern, to fib; to tell fibs. Flut, f., --, -en, or m., -(e)8, –e, corridor. Fluß, m., -ses, -se, river. Folge, f., --, -n, sequence, sequel; consequence, result. folgen, to follow (some one, dat.). formen, to form, shape. förmlich, veritable, regular. foricen, to inquire (after, nach). fort, away, gone; on, along; -! on! along! onward! fort=fahren, u, a, to continue. fort=geben, ging, gegangen, to go away; to leave. fort-sturmen, to rush (or dash) off (or away). fort'mahrend (fortmah'rend), continually, all the time. Frage, f., question, inquiry. fragen, to ask (for, um); einen um Rat —, to ask some one's advice. Frang, -ens, Francis, Frank. Frau, f., -, -en, woman; wife; Mrs., 'Frau.' Frau'ensperson, f., woman, female. frei, free, open, unobstructed. freilich, certainly, to be sure, Frei'tagnacht, f., -, -e, Fridaynight.

Altigel, m., wing; casement (of

fremb, foreign; strange; ₹—e, stranger; tourist. fremd'artia, singular, odd. Freude, f., joy, pleasure; seine - an etwas haben, to delight (or take delight) in something. Freu'denfprung, m., -(e)8, -e, leap of joy. freudig, joyful; pleasant. freuen, impers., to afford joy (or pleasure); es freut mich, it gives me joy; stand —, to be glad (or happy); fich auf etwas —, to look forward to something with pleasure (or happy anticipation); sich föniglich -, to be as happy as a king. Freund, m., -(e)8, -e, friend. frenndlich, friendly, kind, affable; fair; pleasing, agreeable; smiling. Freund'schaftsbund, m., -(e)8, -e, friendly alliance; league. of amity. Fried'rich, -8, Frederic(k); ber Große, Frederic(k) the Great, king of Prussia (1740-86). frisch, fresh; cool, pure; new, green; lively, cheerfully, resolutely, with a will. Frit, -ens, Fred. froh, glad, happy, cheerful. fröhlich, joyful, joyous. **Frsiá),** m., −e8, 4e, frog. Fruchtfeld, n., -(e)s, -er, cornfield; pl., fertile land.

fruh, early (in the day); in the morning; geftern —, yesterday morning; heute —, this morning.

Frühe, f., early time; in aller —, early in the morning; at an early hour.

fühlen, to feel, perceive.

fuhr . . . hin, see hin=fahren.

fuhr . . . hinn'ber, see hinu'berfahren.

führen, to lead, guide; to take. füllen, to fill; fich —, to be filled; to fill (intr.).

fünf, five.

fünfunderei'fig, thirty-five.

fünfzehn, fifteen.

Fun'tenregen, m., rain of sparks.

für (acc.), for, to; instead of; mas —, what kind of . . . fürchten, to fear, dread; fic —,

to be afraid (or in fear) of, bor.

fürch'terlich, fearful.

Fürst, m., -en, -en, prince; -und Herr von . . ., Prince and
Lord of . . .

Für'stenhöf, m., -(e)8, -e, a prince's court; Sotel --, 'Palace Hotel.'

Füß, m., -es, -e, foot; footing; base; sich bie -e vertreten, to stretch one's legs (by walking); zu -, on foot; sesten - sassen, to gain a footing.

Füh'pfad, m., -(e)s, -e, footpath. Füh'stapse (Fuhtapse), f., —, -en, soot-mark, soot-print. Füh'wanderung, f., —, -en, travelling on soot; walking (or pedestrian) tour.

#### Ø

Gäbe, f., —, -n, gift; talent.
Gang, m., -(e)6, -e, march,
walking, progress; course (of dishes).

gang, quite, wholly, entirely; altogether, just; colloq., very, very much; full, far; — groß, very large, gigantic.

ganze (ber), whole, entire; throughout the length of ...; non —m Herzen, with all one's heart; heartily, cordially.

gar, at all; very; — nicht, not at all; not very; — zu, (altogether) too; over-.

Garten, m., -8, -, garden.

Gar'tenlaube, f., bower, arbor, summer-house; title of a popular magazine.

Gar'tenzaun, m., -(e)8, -e, garden-hedge.

Gaffe, f., street.

Gaft, m., -es, -e, guest, visitor. Gafthaus, n., -fes, -fer, inn;

lodging house.

Safthof, m., -(e)8, -e, inn, hotel.

Gaft'höfsgebande, n., hotel (-building).

Saft'stube, f., travellers' room (in a hotel).

Gaftwirt, m., -(t)8, -t, innkeeper.

gautein, to flit about.

geben (pres. ind., gebe, gibst, gibst; geben, etc.), a, e, to give, bestow; to make, cause, produce; es gibt, there is, there are.

gebie'ten, o, o, to bid, order; to command, dictate; —b, imperative(ly).

gebif'fen, see beißen.

gebö'ren, born.

Gebürts'ort, m., -(e)8, -e or -er, birthplace, native place. gebüdt', bent, stooping.

Gesüfch', n., -es, -e, thicket (or cluster) of bushes; shrubbery.

Geban'le, m., -ns, -n, thought. geban'lenvoll, deep in thought, pensive.

geben'sen, gebachte, gebacht, to intend.

gedul'dig, patient.

gefähr'lich, perilous, hazardous. gefal'len, gefiel, gefallen, to please (some one, dat.); bu gefällft mir. I like you.

Gefal'len, m., favor, kindness; einem einen — tun, to do some one a favor; to comply with some one's request.

Sefühl', n., feeling, sensation.

gegen (acc.), against, at; to-

wards; about; in comparison with, for.

Ge'gend, f., --, -en, region, part of the country.

gēgenü'ber-stehen, stand, gestanben, to stand face to face (of, dat.).

gegef'sen, see effen.

geglit'ten, see gleiten.

gehā'ben, gehabte, gehabt (fich), to behave; gehab dich mohl! farewell!

gehabt', see haben.

gehe . . . heran', see heran'gehen. geheim'nisvoll, mysterious.

gehen, ging, gegangen, to go; to go to see (acc., zu); to call (at, on, in, zu); to go away, leave; impers., to be; to fare; wie geht es Ihnen? how are you?; es geht mir schlecht, I am badly off; es geht, it can be done; es ist schnell gegangen, it was done quickly; it was quick work.

Sehil'fe, m., -n, -n, clerk; assistant.

gehö'ren, to belong (to dat.).

Gei'genton, m., -(e)8, -e, sound of the violin.

geirrt', see irren.

Geist, m., -es, -er, mind.

getannt', see tennen.

gelan'gen, to come; to get (to, an, nath).

gelaunt', disposed, tempered; gut —, good-humored. gelb, yellow. gelblich, yellowish, fallow.

**Gelb**, n., -e8, -er, money, cash (for, zu).

gele'gen (see liegen), lying, situated.

Gele'genheit, f., —, -en, occasion.

Gelei't(e), n., concomitant.

gelei'ten, to conduct, accompany.

gelernt', see lernen.

geliebt' (see lieben), beloved.

gelin'gen, a, u, impers., to succeed; es gelingt mir, I succeed.

gelten, a, o, to be looked upon (as, als); to pass (for, als). genannt', see nennen.

genau', close(ly), careful(ly), accurate(ly), to a tittle.

genē'jen, genās, genējen, to recover; —, p. p., restored to health.

genie'sen, o, genoffen, to enjoy; to take (or taste) food and drink.

genom'men, see nehmen.

genug', enough; more than enough; quite; luftig —, quite amusing.

Stographie', f., geography; geographical lessons (or studies).

geprefit', depressed, dejected. geprie'jen, see preisen.

gepü'dert, powdered.

gepuțt' (see puțen), gailydressed; smart. gerā'be, just; plainly.

Gerät', n., -(e)8, -e, implement(s), utensil(s).

Gerātewohl', n., lucky chance; aufs —, at random; at hit or miss.

geräu'chert, see räuchern.

gerecht', right; just, justified.

gerefft', see reffen.

gering', scanty, deficient, meagre.

Germa'ne, m., -n, -n, (ancient) German.

germā'nifch, Germanic, Teutonic.

gern, gladly; comparat., lieber, better, rather; superl., am liebsten, most, best of all; ich wäre am liebsten gestorben, I should have liked best to die; sehr — haben, to like very much.

gerührt', moved, affected, with emotion.

gefal'zen (-eingefalzen), see fal-

Sefchäft', n., -(e)8, -e, business; affair.

gesche'hen, a, e, to happen; to be done.

gefcheit', intelligent, judicious. Gefchich'te, f., history; story, tale; (awkward) affair; (stupid) thing; (fine) doings.

Gefchmad', m., -(e)8, taste.

gefchmol'zen, see schmelzen. Gesicht', n., -(e)8, -er, face.

Gespenst', n., -es, -er, specter.

Geiprach', n., talk, conversation. Seftalt', f., --, -en, form, figure. geftern, yesterday; - abend, last night; - fruh, yesterday morning. geftor'ben, see fterben. geftreng', stern, severe; sedate. getan', see tun. Getö'se, n., din, clatter. getrun'ten, see trinfen. gewal'tig, large, mighty; forcible, powerful. gewalt'sam, violent, forcible; adv., with all one's might; by force. Geweih', n., -(e)8, -e, antlers or horns (of stags, deers, etc.). gewe'jen (see fein, aux. v.), been; war -, had been; -(au) sein, (to) have been . . . gewin'nen, a, o, to gain, obtain; to get. gewif'se (ber), certain. Gewissen, n., -8, conscience. gewiß', certainly, sure enough. Gewit'ter, n., (thunder-)storm, thunder and lightning. gewöh'nen, sich, impers., to be acquired by habit; to grow into a habit. newölbt', arched, vaulted. gewor'den, see merben. newor'fen, see merfen. Gewühl', n., throng; bustle. gezo'gen, see zieben. gibft, gibt, see geben. gibt . . . her, see ber'geben.

gießen, o, gegossen, to pour; es gießt in Stromen, it rains as fast as it can pour; it is raining cats and dogs. Gift, n., -es, -e, poison. giftig, venomous. giug, gingen, see geben. ging . . . hin, see hin'gehen. ging . . . binü'ber, see binü'bergehen. Gitter, n., trellis, grate. Glanz, m., -es, glare, flash, brilliancy. glanzen, to shine; to glitter, glisten; -b, shining, bright, brilliant, radiant; pompous. Glas, n., -fes, -fer, glass (of). alās'hell, clear (or transparent) as glass. Glas'scheibe, f., ---, -n, pane of glass(-plate). Glastür, f., -, -en, glass-door; Venetian door. alatt, smooth. glauben, to believe (in, an); to think; nicht zu -, incredible, beyond belief. Glauben, m., belief, credit, faith; - schenken, to put faith (in some one, dat.). gleich (= sogleich), at once, immediately, directly; - ans fangs, at the very beginning; at the outset. gleiche (ber), like, same; bas -, the same thing.

gleich'gültig, indifferent; es ift

mir völlig -, that's all the

same to me: it does not make the least difference to me.

aleich'mähia, even; regular, uniform; symmetrical.

aleich'mütig, calm; indisserent, unconcerned.

gleiten, glitt, geglitten, to glide; to slip.

Sie'wiser, (of) Glewitz (a village in the island of Rügen). Glieb, n., -(e)8, -er, limb; pl.,

body.

Globus, m., —, Globen, (terrestial) globe.

Glode, f., bell.

Glüd, n., luck, good fortune, happiness; (= Rriegeglüd), chance of war, victory; jum -, luckily, by good fortune. gludlich, happy, fortunate; safe. glud'selig, blissful; propitious. glud'strahlend, beaming (or ra-

diant) with bliss; blissful.

glühen, to glow.

Gold, n., -(e), gold, gold-lace. golden (attrib., goldner, goldne, golbnes), golden.

Gold'föhnchen, n., -8, ---, darling little boy; young hopeful. gold'verbrämt, gold-trimmed (or garnished).

Soft, m., -es, -er, god; God; the Lord, our Lord.

Got'tesbienft, m., -es, divine service; public worship.

Sot'tesgarten, m., -8, 4, 'garden of God'; paradise.

Gottheit, f., -, -en, deity.

Sittin, f., -, -nen, goddess. Siste, m., -n, -n, false deity; idol.

Graben, m., -8, -, ditch.

Grab'stätte, f., burying-place; grave.

Grāb, m., -(e)8, -e, degree.

Graf, m., -en, -en, Count; Earl. Gra'fenichloß, n., -ffes, -ffer, Count's castle.

gratulie'ren, to congratulate (some one, dat.) on something, au etmas; to wish some one (dat.) joy (of, zu).

grau, gray.

greifen, griff, gegriffen, to grasp, snatch (at, nad); to take, seize.

gren'zenide, boundless.

**Griff,** m., -(e)8, -e, grip, grasp; snatch; ber faliche - (= Dik= griff, m.), slip; blunder, mistake.

ariff . . . aus, see aus'greifen.

grimmig, grim, fierce.

Groll, m., resentment, grudge, anger, ill-will (at, über).

groß, great, large, big, tall; ganz -, very large, gigantic.

größ'artig, grand, imposing; bas &-e, imposing character; grand sights.

Grope, f., size, magnitude.

Groff'mutter, f., -, +, grandmother.

grün, green; grass-covered; fresh; new-caught; -e Seringe, white herrings.

Grund, m., -e8, -e, ground; bottom, base; basis; reason. grünlich, greenish, greenly. Grüß, m., -e8, -e, greeting, salute; regard; farewell.

griffen, to greet; to give one's love (to, acc.).

guff'eisern, (of) cast-iron.

gût, good; kind, kindly disposed (towards some one, dat.); adv., well; einem — fein, to love (or like) some one; to be fond of some one; fehr —, excellent; recht —, very well.

gūt'herzig, good-natured.

git'mitig, kind, mild, gentle; kind-hearted; sympathizing; heuchlerifd —, feigning sympathy (or with feigned sympathy).

Symnā'fium, n., -8, -fien, (German) 'gymnasium' or classical side of a college; auf bem —, in college.

## Õ

Saar, n., -(e)8, -e, hair; headdress; pl., hair; an ben —en ziehen, to pull by the hair. hāben, hatte, gehabt, aux. verb, to have; to get, obtain; to find.

haften, to stick; to be fixed; — bleiben, to remain.

hager, haggard, thin.

Sain, m., -(e)8, -e, grove. halbe (ber), half.

Salv'infel, f., —, -n, peninsula. Salfte, f., (one) half; sur —, by (or for) one moiety; to the middle.

Salle, f., hall; station-hall.

Sals, m., -ses, -se, throat, neck; einem an den — sliegen, to fall on some one's neck.

Salt, m., -es, holding; footing, support; steadiness, stability.

halten, ie, a, to hold (to, an); to take (for, für); to maintain one's ground; to stop.

Saltung, f., carriage, attitude.
Sam'burger, m., -8, —, (of)
Hamburg, citizen of Hamburg.

Sa'merling, -\$, Hamerling (family name).

Sand, f., —, ee, hand; einem bie — schütteln, to shake hands with some one.

San'bebrud, m., -(e)8, shake of the hand; shake-hands.

handeln, to act; sid —, impers., to be a matter (of, um).

Sandvoll, f., handful (of).

San'gelampe, f., hanging-lamp. hangen, i, a, intr., to hang, be suspended; to cling (to, an); to stick.

hängen, tr., to hang (up), suspend.

harmlös, harmless.

Saft, f., haste; speed.

haftig, hasty. hat . . . an, see an'haben. hatte, hatten, had; might have; - baben fönnen, could have had. Saupt, n., -es, -er, head. Haupt'heiligtüm, n., –(e)8, –er, principal shrine. Saupt'junge, m., -n, -n, capital boy; 'trump of a boy.' Haupt'sache, f., main (or salient) point; main chance. Sauptstadt, f., -, -e, capital (-city). Baus, n., -fes, -fer, house, home; zu — se, at home; nach -fe, home, adv. Sausflur, f. (m.), see Flur, (entrance-)hall, vestibule. Sausichuh, m., -(e)s, -e, slipper. Sanstür, f., --, -en, house-door. Savel (v = f), f., Havel-river. heben, o, o, to raise, lift. heftig, loud, violent, intense, vehement; severe. Deibe, f., heath; wood. heilig, holy; sacred. Bei'mat, f., -, -en, home; birthplace, native soil. heim-gehen, ging, gegangen, to go (or return) home. heimlich, secret(ly); underhand, by stealth. Beim'reise, f., journey home. heim-segeln, to sail home; to return home by boat. Seinrich, -8, Henry.

heifer, hoarse, husky; grating.

heißen, ie, ei, to call, name; to be called or named; to bid, order; impers., to be said; es hieß, it was said; they said; mie beifit . . .? what is the name of . . .? heiter, serene, unruffled. bel'denhaft, gallant, valiant. valorous. helfen, a, o, to help, assist (some one, dat.); to do good; to be good for; Gott helfe bir! God bless you! hell, clear, bright; limpid; -e Tropfen, big drops or beads (of perspiration). hell'erleuchtet, brightly (or brilliantly) lighted. hēr, here; hither; von . . . —, (coming) from. herab'=holen, to take down. heran', up (here); (=herangefommen) come up. heran'-geben, ging, gegangen, to go up (to, an). heran's winten, to wink (beckon or nod) to come on or near; to make a sign to come up (to, zu). herauf'-fteigen, ie, ie, to step up, ascend. heraus', out, out here; -! or raus! military term, turn out! to arms! berans'-bringen. brachte. brucht, to bring (or turn) out or forth; to utter, emit.

heraus'-tommen, fam, gefommen,

to come out (or forth); to emerge; to make one's appearance.

heraus'-fagen, to speak out; gerade —, to tell plainly.

herbei'-eilen, to come up (or near); herbeigeeilt kommen, to come up in a hurry.

herbei'sholen, to bring forward (or on).

Sero, m., -(e)s, -e, hearth, fire-place.

herein', in here; —! come in! herein'=tommen, tam, getommen, to come (or walk) in; to enter. herein'=fehen, a, e, to look in; to

look after some one. herein'siteden, to put in.

hēregēben, a, e, to yield, furnish. Hēring, m., -(e)s, -e, herring. Herr, m., -n, -en, master, lord, gentleman; 'Herr,' Mr.; ein

großer —, man of means (rank or quality); ber junge —, young gentleman; the son of the house; junger —! my dear young sir!; Ihr — Onfel, your uncle; — bon etmaß werben, to master (or

overcome) something.

herrlid, splendid, magnificent,
glorious; charming.

herrichen, to reign, prevail; to be.

her'-rithren, to come (or proceed) from.

her-sein, war, gewesen, to be or hail (from, aus).

hēr: sesen, sid, to sit down (or be seated) here.

Sertha, -8, Hertha or Nerthus; in German mythology the goddess of the Earth.

Ger'thasee, m., -3, -n, Hertha Lake.

herü'ber, over across here.

herü'herssehen, a, e, to look over here (or to this side).

herum'sgehen, ging, gegangen, to walk (round, um).

herum's lopien, to beat about; to drum (on, on).

herum'sreisen, to travel about. herum'ssumen, to search every-

herum's fuden, to search everywhere (or diligently).

herbor'-bringen, brachte, gebracht, to bring forth; to utter.

hernar'sleuchten, to shine forth; to be conspicuous.

herbor'-stoken, ie, o, to throw out; to ejaculate.

hervor'streten, a, e, to step forward from (behind, hinten). hervor'siehen, sog, gesogen, to pull (draw or get) out from, aus.

her-wälzen, fid, to roll along; to come rolling nearer.

Serg, n., -ens, -en, heart; von gangem —en, with all one's heart; heartily, cordially.

her'zensgnt, kind-hearted. herilich, warm-hearted, affec-

tionate; hearty, cordial.

herilds, heartless, unfeeling.

heuch'levisch, shamming(ly). heuer, this (or the present) year. heulen, to howl; to roar, moan; bas 5-, roaring. hente, to-day. bier, here; — und ba, here and there; now and then. hier'her (hierher'), hither, here. hier'hin (hierhin'), hither, here, this way. Silfe, f., help; relief; redress; - bringen, to render help. Simmel, m., sky, heaven(s); o —! O Heavens! bin, along; thither, there; an . . . -, all along. binab'=fesen, to fly (shoot or rush) down. hinab'-fteigen, ie, ie, to descend. hinauf'=führen, to lead up. hinauf'shupfen, to hop (skip or jump) up. hinauf'=fdwingen, a, u (flc), to vault up. hinauf'-steigen, ie, ie, to step up (to, au); to ascend; to go upstairs. hinauf'-tragen, u, a, to carry hinaus', out (over, über). hinaus'-beugen, sich, to bend (or lean) out (of the window). hinaus' eilen. to rush out. hinaus'-fahren, u, a, to drive out (to, **naá).** hinaus'-Niegen, o, o, to fly (fling or rush) out. binaus'=geben, ging, gegangen, to

go out; to leave (a room); to extend, stretch. hinaus'-richten, to direct out (into, auf). hinaus'-ichaufeln, to shovel out; to scoop. hinaus'-fcreiten, fdritt, gefdritten, to walk out (into, auf). hinaus'-sehen, a, e, to look out. (into, auf). hinans'-starren, to stare out (into, auf). hinburd', through; across; awis schen . . . —, through in the midst of . . . hindurch'-arbeiten, sich, to work one's way through. hinein', in (at or through the, aum). hinein'=fahren, u, a, to run (or thrust) one's arms (into, in). hinein'- Niegen, o, o, to fly into. hinein'-gehen, ging, gegangen, to go in (there), enter; to pass through, penetrate. hinein'=legen, to put (or place) in. hinein'=sehen, a, e, to look in. hinein's wideln, to wrap in. hin-fahren, u, a, to drive (ride or go) in a carriage along, an. hing, see hangen. hin-geben, ging, gegangen, to go (walk or pass) on or along. hin-aleiten, alitt, geglitten, to glide along. hin-irren, to wander about. hin-rafen, to rush along.

hin-richten, to put to death; to behead.

hin-segeln, to sail along.

hin-sehen, a, e, to look (along, an).

hin-stellen, to put down (or aside).

hin-sturmen, to storm (rush or burst) along.

binten, behind; bon —, from behind; from the rear or end.
binter (dat., acc.), behind, beyond, on that side; from behind.

hinterher', afterwards.

hinü'ber, over across (to, nach). hinü'ber-fahren, u, a, to cross over (to, nach).

hinü'ber-gehen, ging, gegangen, to go over; to cross.

hinü'ber-tommen, tam, getommmen, to get over there (to, nach).

binii'ber-fpringen, a, u, to leap (or jump) over across (to, auf).

hinü'ber-werfen, a, o, to cast over (to, nach).

hinun'ter, down (there); along;
—! get down!

hinun'ter-gehen, ging, gegangen, to go down (stairs).

hinun'ter-jagen, intr., to rush
(dash or sweep) down.

hinun'ter-springen, a, u, to leap down.

himm'ter-stolpern, to trip down. hin-wandern, to travel there. hinweg', away, off; über ... —, past ...

hin-werfen, a, o, to fling (or throw) there (at, gegen).

hin-ziehen, zog, gezogen (fich), intr., to stretch, spread.

Birfd, m., -e8, -e, stag.

Sirfc'geweih, n., -(e)8, -e, antlers of a stag.

Sirfd'läfer, m., -8, -, stagbeetle (Lucanus cervus).

Sirfapart, m., -8, -e or -8, deer-park.

hifto'rift, historical.

hm! interj., hem! hum!

hoch (attrib., hoher, hohe, hohes), high, tall, elevated; exulting(ly); hoher Schnee, deep snow.

homanf'atmend, drawing (or fetching) a deep breath.

Social de la company de la com

hod'gefchürzt, tucked (pinned or trussed) up.

höchste (ber), highest.

höchstens, at most, at best.

 $\mathfrak{H}_{\mathfrak{m}}$ , m., -(e)8, -e, yard, court.  $\mathfrak{h}_{\mathfrak{m}}$  to hope.

hof'fentlich, adv., let me hope; I hope or trust.

Soffnung, f., hope.

hollich, polite, courteous.

"Döf'phöiogrāph, m., -en, -en, photographer to the (Royal) Court.

hohe, see hoch.

Sihe, f., height; top, summit; in die — sahren, to jump (or start) up.

höher (see hoch), higher, more elevated.

hohl, hollow, dull.

Söhle, f., cave.

holen, to go (come or call) for, to bring; to collect.

Someratio ren (tio = jio), pl., the higher class; people of rank; the gentry.

Sorbe, f., —, -n, horde, force; troop of bandits.

hören, to hear; to listen; to learn (of, bon).

Sorn, n., -(e)8, -er, horn; drinking-horn.

**Sotel'**, n., −8, −8, hotel.

Sotel'biener, m., hotel-porter. Sotel'tür, f., -, -en, hotel-door,

entrance to the hotel.

Hotel'wagen, m., -8, --, hotel'bus.

Sottentot'tifch(e), n., Hottentot language.

hubid, pretty, nice; etwas H-es, something (very) pretty.

**Şügel,** m., −8, —, hillock; mound.

Humorift', m., -en, -en, humorist.

Sun'begebell(e), n., barking of dogs.

hundert, hundred; ein paar —, several hundred.

Sü'nengrab, n., -(e)8, er, 'giant's grave'; cairn, barrow.

hupfen, to hop, skip.

hur'ra! (hurrah!), hurra! hip, hip, hurra!

Sufar', m., -en, -en, 'hussar'; cavalry soldier.

Sit, m., -(e)8, -e, hat; ber -eines Bilges, cap (or pileus) of a fungus or mushroom.

Sütte, f., hut, lodge, box; cottage; eine ber —n, one of the cottages.

# 3

ihm (dat.), (to) him, (to) it. ihnen, dat., pers. pron., them; to them.

ihr, ihre, ihr, pers., poss., sing., pl., her; to her; their.

In (dat., acc., Euch), obsol., you.

im = in bem.

immer, ever, always, each (or all the) time; continuously; — fetter, richer and richer; — größer, greater and greater; — schwächer, fainter and fainter; — wieder, again and again; für —, forever; never to be forgotten.

im'merwährend, incessant, unintermitting.

in (dat., acc.), in; into.

indem' (=badurch, daß), by . . .
ing; — ich sprang, by jumping.

Indian story; adventure (or

story of fights) with the redskins.

in'ne=haben, hatte, gehabt, to hold; to occupy, fill.

in'ne=halten, ie, a, to (make a) pause.

In'nere, n., -n, interior, inside; aus tiefftem Juner(e)n, from the bottom of one's heart.

in'nerlia, adv., inwardly; at heart.

innig, intimate; hearty, fervent; fond.

ins -in bas.

Infel, f., —, -n, island (of); auf ber —, in the island; die Infel Athen, the island of Rügen.

Ju'selchen, n., -8, -, small(er) island, islet.

In'selteil, m., part (or division) of an island.

interesting; das 3—e, interesting character; attractive sights.

inzwisch'en, meanwhile, in the meantime.

irgend, somehow (or in some way) or other; by any means;
— jemand, some one; any one.

ir'gendwer, any one, anybody.
ir'gendwie, in some way or other.

irren, to wander aimlessly; fid —, to err; to be mistaken.

3

ja, yes; expl., of course, sure enough, truly, indeed; you know, as is well known, etc.

3ade, f., jacket.

Jagdichloß, n., -sies, -sier, hunting-seat.

jäh, sudden, abrupt.

Jahr, n., -(e)8, -e, year; alle -e, every year.

Jahrhun'dert, n., -8, -e, century.

jährlich, annual.

Jahrzehnt', n., -(e)8, -e, decade, decennium.

Janssen (family name).

Jaromarsburg, f., —, -en, Jaromar's castle.

iawohl', yes (indeed).

jē, ever, always; — nachbēm', according as; according to circumstances; as the case may (or might) be.

je'benfalls, in any case, at all events.

jeber, jebe, jebes, each (or either) one; every (one).

jë/mand, some one, somebody;
— anders, some one else; irgend —, any one; any person.
jëner, jëne, jënes, that (one);

the former.

jen'seits (gen.), on the other side of.

jest, now, at this time, at present.

Johann', -8, John.

Soppe, f., jacket.

jubein, to rejoice, exult, triumph; ben Abschiebsgruß —, to bid (one) good-by(e) shouting with joy.

Sugend, f., youth; collect., young people, the young.

Jü'genbliteratür, f., books for the young; 'juvenilia.'

Sü'genbichriftenfeuge, f., reform-movement in the line of books for the young.

**Jū'li, m**., -8, July.

jung, young, youthful.

Sunge, m., -n, -n, boy, lad; young fellow.

Junge, n. (bas Junge, ein Junges; bie Jungen, Junge), young one; young bird.

jünger, younger; —e, younger folks.

Jungfrau, f., —, -en, maiden. Jung'gefelle, m., -n, -n, bachelor.

jüngst, youngest; der 3—e, youngest son.

Ω

Rafer, m., -8, —, beetle.
Raf'fee, m., -8, coffee.
tahl, bald; bare; leafless.
Raifer, m., -6, —, emperor,
'kaiser,'

Rajü'te, f., state-room.
falfulie'ren, to calculate; falfo
—, to miscalculate.

falt, cold, cool; indifferent.

tam . . . dazwisch'en, see dazwi'= fcen=tommen.

fam . . . heraus', see heraus'= fommen.

tam . . . zu, see zu'tommen.

Ramin', m. (n.), -(e)8, -e, fireplace, fireside; am -, near the fireside.

Rampf, m., -(e)8, -e, struggle, combat.

tampfen, to struggle, fight.

kannst, see können.

Rapitan', m., -(e)8, -e, captain. Rarl, -8, Charles.

Rarof'se, f., —, -n, glass-coach. Rar'tentunststüdchen, n., -6, —, card-trick.

Raruffell', n., -8, -8 or -e, merry (or giddy) go-round.

ta'feweth, 'white as cheese'; deadly pale.

faum, scarcely, hardly; with difficulty; no sooner.

Rehle, f., throat.

feiren, to turn; to turn away; fid, —, to care (for, um); to mind, heed, regard (something, an).

fehrten . . . um, see um'fehren.
fein, feine, fein, no, not . . . any;
— . . . mehr, no . . . any
longer.

teiner, teine, tein(e)8, no one; not one. Rellner, m., -8, —, waiter.

lennen, sannte, gesannt, to know;
— sernen, to make the acquaintance (of, acc.).

Rericen, n, -8, --, little fellow. Kern, m., -(e)8, -e, kernel; pith, marrow, heart.

Rette, f., chain, ridge.

feuchen, to pant, gasp.

Rie'fernwald, m., -(e)\$, -er, pine-wood.

Rind, n., -(e)8, -er, child. findlich, filial.

Rirche, f., church; — mit'halten, to join in (or to attend)

divine service. **Rirájturm**, m., -(e)8, -e; churchtower; steeple; spire.

Rird'turmuhr, f., —, -en, (church-tower) clock.

Riffen, n., -8, —, cushion; pillow.

Hadderadatich'! interj., bang! bounce! ber R—, title of a satirical paper of Berlin.

**Rlang**, m., -(e)8, \*e, sound, tune, air.

flappern, to clapper; to rattle. Rlapptisch, m., -es, -e, folding-table.

flar, clear, plain, easy.

**Riarheit**, f., clearness, distinctness; clearing off, clarification.

Riaffe, f., class, form (at school).

Rleid, n., -(e)6, -er, (lady's) dress.

fleiben, to clothe, deck; to cover over; impers., to fit (become or suit).

Rleider, pl., clothes. Rleidung, f., attire; clothes.

flein, small, little.

flingen, a, u, to (re)sound.

flirren, to clash, clink, clatter;
—b, with a clash.

Mapfen, to beat, knock; to throb, palpitate; es Mapft, there is a knock at the door. Anābe, m., -n, -n, boy; young

fellow. Anecht, m., -(e)8, -e, serf, slave. Anids, m., -[e8, -[e, courtesy. Anie, n., -(e)8, -e, knee; [chlotsternde —en, knocking knees.

knorrig, knotty, knotted. Kno'tenstod, m., -(e)8, -e,thorn-

fnüpfen, sid, to be attached or associated (to, an).

fnurren, to snarl; to grumble, grunt.

tomen, to cook; to boil; Raffee —, to make coffee (for some one, dat.).

Rohle, f., -, -n, coal.

stick.

fomm . . . mit, see mit'fommen. fommanbie'ren, to command; to give orders.

fommen, fam, gefommen, to come, arrive; to enter (in, acc.); to call; to follow; impers., to occur (to, dat.); to strike (some one, dat.); to happen to be.

tommen . . . herein', see herein's tommen.

Rommo'be, f., bureau; chest of drawers.

formmt . . . vor, see vor formmen.

15'niglid, royal, king-like; fid,

— auf etwas freuen, to be as
happy as a king in the anticipation of . . .

**Rö'nig&ftuhl**, m., -(e)**6**, -e, 'King's Seat.'

tonnen (pres. ind., fann, fannst, fann; tonnen, etc.), fonnte, gefonnt, to be able (to), can, may.

fönnte, could, might, would.

Ropf, m., -(e)8, 4e, head; ftehen, to stand on one's head; im —e haften bleiben, to remain in one's memory.

Ropf'ende, n., -8, head; — des Bettes, bed's head.

Ropf'fissen, n., -8, --, pillow.
Ropf'niden, n., nodding one's head; nod of the head.

**Repf'schütteln**, n., shaking one's head, shake of the head.

toitbar, costly, precious.

fosten, to cost; was to stet . . .? how much is . . .? what is the price?

Toften, to taste (trans.); to try.

Rosten, pl., costs, expense(s);

— machen, to make (or entail)
expense (to some one, dat.);
to put some one to expense.

Töstlich, charming, splendid.

**Rostim'**, n., -(e)8, -e, costume, fancy-dress.

Roftum'anprobe, f., trying on a costume (or fancy-dress).

Straft, f., —, "e, power; force, strength; nerve; bie — bes Billens, force of will, strength of mind.

trăftig, vigorous; hearty.

trant, sick, ill; infirm; ber ℜ—e, sick person, patient.

Rran'stenbett, n., -(e)8, -en, sick-bed.

Aran'fenläger, n., -8, --, sickbed.

Rran'fenzimmer, n., sick-room. Rranthett, f., disease, epidemic. traufen, to knit; to curl; bebentlich getrauste Mundwinkel, ominously curled lips.

Rreibe, f., chalk(-stone).

Rrei'detüste, f., chalk(y) coast. Rrei'dewand, f., —, -e, chalkbluff (or cliff).

Rreng, n., -es, -e, cross.

freuzen, to veer; to tack.

Rrieg, m., war.

Rriegs'unglud, n., defeat in war.

**Grön'pringeffin, f.,** —, —nen, crown-princess; princess-royal.

Rüche, f., kitchen.

**Rud'ud**, m., -8, -e, cuckoo.

Rügel, f., —, -n, sphere, ball. Ruh, f., —, -e, cow.

Auh'hirtenhorn, n., -(e)8, -er, cowherd's horn.

tithi, cool.

fümmern, sich, to care (for, about, um).

Runft, f., -, -e, art.

turs, short, brief; — vor, a short distance before or this side of; binnen —em, shortly; before (or ere) long; — vorther, a short time (or a little while) before that.

füssen, to kiss.

Rüfte, f., coast.

Rutsche, f., coach, carriage. Rutscher, m., -8, --, coachman,

cab-driver.

## £

Sabstatö'rium, n., -8, Saboratö's rien, laboratory; dispensary.
Saboratö'riumfenster, n., laboratory-(or dispensary-)window.

lächeln, to smile; das L—, smile. lachen, to laugh (at, tiber); beim Lachen, while laughing.

lad'erlid, laughable, ridiculous; etmas &—es, something ridiculous.

lachten . . . an, see an'lachen. La'bentisch, m., -es, -e, counter, shopboard.

Lagern, to lay (down); sich —, to lie down.

Lampe, f., lamp.

Sand, n., -(e)8, -er, land, country; shore.

lanben, to land; to put to shore.:
Canb'enge, f., isthmus; neck (of
land).

Land'farte, f., map.

Landsmann, m., -(e)8, Landsleute, fellow-countryman.

Sand'streifen, m., strip (or tongue) of land.

Lan'bungsbrüde, f., (floating-) wharf; pier.

lang, adv., postposit., for, during; acht Tage —, a whole week.

lange, adv., long, a long while. lange (ber), long.

Län'gengrād, m., -(e)8, -e, degree of longitude; (= Längenfreis, m., circle of longitude). langfam, slow(ly).

längit, long since or long before that time.

Längswand, f., —, ee, one of the two long walls of a room. lang'weilen, fith, to find time hang heavy on one; to feel dull (or bored).

Lappā'lie, f., —, -n, trifle; fiddle-faddle; 'bagatelle.'

laffen, ließ, gelassen, to let, allow; to order; to leave (behind); im Stich —, to leave in the lurch; to forsake.

latei'nifch, Latin.

Later'ne, f., -, -n, lantern.

Lativer'ge, f., —, -n, 'electuary,' a medicine composed of powders or other ingredients, incorporated with some conserve, honey, or sirup. Laubhang, m., -(e)8, -e, arbored walk.

Lauf, m., -(e)8, \*e, course, run,
race; im -e, while running
(at full speed).

laufen, ie, au, to run, speed; to hasten; to hurry.

laut, (a)loud; distinct; —er und —er, more and more distinct.

Lauten, to ring the bell; sum Essen —, to ring the dinnerbell; es lautet, the bell rings.

leben, to live; to be alive or living; leb moh!! farewell! goodbye!

**Leben,** n., -8, life.

leben'dig, (a)live, living.

Le'bens dat, m., -es, -e, (greatest) treasure of one's life.

155haft, vivid(ly).

lebis, lifeless; dead.

Lebtag, m., -(e)8, -e, lifetime;

mein —, in all my life.

lēbig, freed (or exempt) from.
lēgen, to lay, put, place; fid) —,
to lie down.

lehnen, to lean (against, an). Lehn'seffel, m., -8, --, arm-chair, easy-chair.

Sehnstuhl, m., -(e)8, -e, armchair; der hohe ---, highbacked arm-chair.

Lehren, to teach; to show.

Seib, m., -(e)s, -er, body; belly,
abdomen.

leicht, easy (easily).

leiber, unfortunately.

Leine, f., -, -n, line, cord.

Lei'nenbeinkleib, n., -(e)8, -ex, linen pantaloons.

leife, softly, quietly, gently.

Leithferd, n., leading-(or front-) horse (in a team of four or more).

Lenzberg, m., -(e)?, Lenz Hill ('Spring Hill').

ferner, to learn; to acquire; bus lette fith, that is soon learned; femmen —, to make the acquaintance (of, acc.); gelernt, practical; by trade

lesen, a, e, to read.

lette (ber), last.

leg'tere (ber), the latter.

letiterer, letitere, letiteres, the latter; this one.

lendsten, to give light; to shine; to beam, gleam.

Leucht'turm, m., -(e)8, -e, lighthouse.

Seute, pl., people, men; passengers.

Licht, n., -(e)8, -er, light, candle.

lichten, sich, to clear up; to become clear.

lieb, dear, beloved; pleasing;
costly, precious; es ift mir --,
I like (it).

Liebe, f., love.

lieben, to love; —b, affectionate. lieblich, lovely, charming.

Liebling, m., favorite, darling, pet.

liebste (ber), dearest.

liebsten (am), see gern.

Sieb, n., -(e)8, -er, song, air, ballad.

liegen, a, e, to lie, rest; to be situated or located.

Lieschen, -8, Lizzie, Betty. Linden, Die Linden,

'The Lindens' (Berlin).

linte (ber), left.

Lippe, f., lip.

**Loch**, n., -(e)8, -er, hole.

loden, to entice, allure.

Lodig, curly, curled; bie —e Pertide, full-bottomed wig (with flowing curls).

Löffel, m., spoon; ein — voll, a spoonful.

Ingie'ren (pronounce lozhieren), to lodge; to room; to live.

**Estemptive**, f., (locomotive-) engine.

lösen, to buy; to take.

los'-reißen, i, gerissen (sich), to tear oneself away.

Löwe, m., -n, -n, lion; "Zum Lösmen,"The Lion Hotel (or Inn)."

Suft, f., —, -e, air, atmosphere; breath.

Luft'ballon (-ballon, French;
on nasalized), m., -8, -8,
(air-)balloon.

lügen, o, o, to (tell a) lie.

Lügner, m., liar.

Suft, f., —, -e, desire, mind, fancy; — haben, to be minded; to feel inclined.

Inftig, diverting, amusing, funny; merry, gay; — genug, quite funny.

#### M.

madeu, to make, do, undertake; to raise.

māchtig, mighty; big, strong, vast; tumultuous.

Mag'beburger, (of) Magdeburg. Magen, m., -8, ---, maw; stomach.

ma'geufrant, dyspeptic.

mahnen, to urge (to do something, 3u); 3um Aufbruch —, to urge to start (or set out). Mal, n., -(e)8, -e, time; mit ei'nemmal, (all) at once, all

of a sudden, suddenly. malen, to paint; to draw.

Mamā'chen, n., -8, —, (his) good ma(mma).

man, one, they, you, people, or by passive construction.

mancher, manche, manches, many (a).

mandmal, occasionally.

Mann, m., -(e)8, -er, man; husband; gentleman; 'friend,' 'stranger.'

mannshod, of a man's height. Manschet'te, f., —, -n, (shirt-) cuff; hand-ruffle.

Mantel, m., -8, -, mantle; cloak.

mark (= English shilling) = about 24 U.S. cents.

Martiplas, m., -es, -e, marketsquare. **Mar'morplatte**, f., marble-plate, marble-slab.

Mar'morftein, m., -(e)8, -e, marble-stone, marble-block.

Marích, m., -es, -e, march, walk; sich auf ben — machen, to begin to march; to set out. marschie'ren, to march.

März, m., -es, March (month).

Mas'fenfest, n., -es, -e, masquerade, fancy-(dress-)ball.

Mas'tentoftum, n., -8, -e, fancy-dress.

**Masterā'be**, f., masquerade, fancy-(dress-)ball.

Mait'spite, f., —, -n, mast-head.
ma'sigen, sid, to keep within
bounds; to decrease, abate.
mathema'sis, mathematical.

matt, dim.

Maul, n., -(e)8, -er, mouth (of an animal).

**Maus**, f., —, -fe, mouse.

Medizīn', f., medicine.

Medizīn'stasche, f., medicinebottle.

Reer, n., -e8, -e, sea, ocean.
Reer'esqualle, f., -, -n, seanettle; Medusa-bell (acalepha).

Meer'waffer, n., sea-(or salt-)
water; es war body fohon —,
why, that was already saltwater.

mehr, more (than, als), feine
... mehr, no ... any longer.
meh'rere, several.

mehrfach, repeatedly.

mehrmāls, more than once.

Meile, f., —, -n, mile. mein, meine, mein, my.

meinen, to mean; to think, suppose; to remark; to add; obsol. and poetic., to love, be fond of.

meift (=meistens), mostly, for the most part.

**Menge**, f., great number, multitude; herd (of); eine gange —, a great many; in —, abundantly.

Men(th, m., -en, -en, man; fellow; human being (or body); person; —en, people; 'the world.'

Men's dengebenten, n., memory of man; set —, in (or within) the memory of man; since time immemorial.

Men'schenhilfe, f., human assistance.

men'ichenleer, deserted.

Memuett', n., -(e)8, -e, 'minuet'; a slow French dance performed in \(\frac{2}{3}\) or \(\frac{2}{3}\) time.

merten, to feel, perceive; to note; to become aware.

merr wirbig, strange; remarkable; memorable, noteworthy.

Wert'wirbigfeif, f., —, -en, object of interest, curiosity; pl., sights, shows.

Met, m., -(e)8, mead, metheglin (a liquor made of honey and water).

mid (acc.), me.

Mi'diganfee, m., -8, -n, Lake Michigan.

Miene, f., mien, air, look. mieten, to hire; to engage. Minü'te, f., —, —n, minute. mir, (to) me, (to) myself.

miß'billigen, to disapprove.

mit (dat.), with, together with, in company of.

mit-bringen, brachte, gebracht, to bring (or carry) along (for, dat.).

mit-fahren, u, a, to ride along with some one; to accompany some one (in a vehicle).

mit-geben, a, e, to give (some one, dat.) something to take along with him (auf ben Weg).

mit-haben, hatte, gehabt, to carry (or bring) along with one.

mit-helfen, a, o, to assist in; to give a helping hand.

mit-fommen, fam, gefommen, to come (or go) along with . . . mit-faction, to join in some one's laugh.

mit'leibig, compassionate, sympathizing.

mit-machen, to join in.

mit-schiden, to send along with; to enclose.

Mittag, m., -8, -e, midday; noon.

Mit'tagëruhe, f., noonday-rest, 'siesta'; — halten, to take a noontime-nap.

Mit'tagsichläfchen, n., noondayrest; (after-dinner's) nap. Mitte, f., middle, midst; center. mitten, in the middle; — barauf, in the (very) center of its surface.

Mit'ternacht, f., —, ee, midnight; um —, at midnight. mitt'iere (ber), middle, central. mitun'ter, sometimes.

möchte (see mogen), might.

mögen (pres. ind., mag, magft, mag; mögen, etc.), mochte, gemocht, may, can, to like.

möglich, possible; — sein, to be in (or within) one's (dat.) power.

möglichft, (as) . . . as possible.

mögli (=mögest du, optat.), (I

wish) you may.

Moment', m., -(e)8, -e, moment, minute; auf einen ---, for a moment.

Mo'natsschrift, f., —, —en, monthly journal.

Moorfumpf, m., -(e)8, -e, moor-(or fen-)land.

Moos, n., -fes, -fe, moss.

"Roos" bantreihe, f., —, -n, line (or row) of moss-banks (or mossy seats).

Mörder, m., murderer.

Morgen, m., -8, -, morning. morgen, to-morrow.

Mörfer, m., mortar; in einem gerstoßen, to pestle; to pound. mübe, tired, exhausted.

Mühle, f., (corn-)mill; vor ber —, in front of the mill.

Müller, m., miller.

Mil'lerhaus, n., -fes, -fer, dwelling-house of the miller's family; the miller's home.

Mül'lerin, f., miller's wife.

Mül'lersteute, pl., the miller and his wife.

Mum'menichanz, m., -es, mummery; masquerade.

Mund, m., -es, mouth.

mund'faul, averse to speaking, taciturn; 'mum.'

Mund'wintel, m., -6, —, corner of the mouth; lip; bebentish getrauste —, ominously curled lips.

munter, awake; watchful.

murmein, to murmur, whisper.

murrifd, morose; surly, peevish.

Muschel, f., -, -n, shell.

must, must, must, must, subt, must, must, seemust, must; to have to; to be compelled to.

mustern, to eye, inspect, examine.

mufte, see muffen.

musite (see mussen), should have to.

Mit, m., -(e)8, mood, humor; courage; e8 ift mir . . . 3u -e or mir ift . . . 3u -e, I am in a . . . mood; I feel . . .

mutibe, discouraged, disheartened.

Mut'löfigfeit f., want of courage, dejectedness.

Mutter, f., -, mother.

Müt'terchen, n., good mother.

Mut'terhers, n., -ens, -en, heartily (or dearly) beloved mother.

Mut'terftsig, m., maternal pride.

Müşe, f., cap.

## 92

na, well!

nach (dat.), after, according to, towards, to.

nach-bliden, to look after (some one, dat.); to follow (some one, dat.) with one's eyes.

nadbem', after that, afterwards;
je —, according as; (just) as
it turns out or happens;
conj., after.

nach=benten, bachte, gebacht, to meditate; to ponder.

nachhēr', afterwards, subsequently, later (on).

nach-jägen, to chase or run (after, dat.).

nach-tommen, fam, gefommen, to comply (with, dat.).

Nad'mittag, m., -(e)8, -e, afternoon; heute nadmittag, this afternoon.

Madricht, f., —, -en, news, tidings; information.

nady=fehen, a, e, to look for (or after); to look through, examine; to consult.

nächste (ber), next, following.

Racht, f., —, -e, night; nachts, at night.

Māgel, m., -6, -, nail; clothespeg (or pin).

nagen, to gnaw.

nah (näher, nächst), near.

Mahe, f., nearness, proximity; in ber —, near (or close) by. nahen, to approach.

nahm . . . vor, see vor'nehmen. Nāme, m., -ns, -n, name;

namens, by the name of . . . nameling, that is to say; to wit;

you must know.

naß, wet, watery.

Matür', f., —, -en, nature; character.

Natür'firche, f., church of nature; church built by nature.

natür'lich, natural, realistic; adv., of course.

Mebel, m., fog, mist.

Mē'belhorn, n., -(e)8, -er, (Siren) fog-horn.

neten (dat., acc.), next to; adjoining.

**Me'benbing**, m., -(e)8, -e, secondary (or subordinate) thing (or matter).

nebeneinan'ber, side by side of one another.

nebst (dat.), together with.
neden, to tease; jum N-, for
teasing.

Nesse, m., -n, -n, nephew. nehme . . . ab, see ab'nehmen. nehmen, a, genommen, to take, seize; to accept; in Augenschein —, to inspect; to view; to visit.

meigen, to bend; to droop; fict,
—, to bend; to lean.

·**nein,** no, nay; rather.

name, call, address.

Reft, n., -es, -er, nest; ein
ffeines --, paltry little village.
nett, neat; nice; pleasant, agreeable.

neu, new; aufs —e, anew, afresh, again.

neu'gierig, curious; zu —, overcurious.

neun, nine.

nicht, not.

nichts, nothing, not anything; auch —, not . . . anything either.

nidte . . . zu, see zu'niden.

nie, never; noch —, never before.

nie'der-finien, a, u, to sink down. nie'der-fieigen, ie, ie, to step down (to, au).

nie'ber-werfen, a, o (sid), to throw oneself down; to prostrate oneself.

nie'ber-wirbein, to whirl down; to come down (or fall) with a whirling motion.

niedrig, low; -es Gebüfch, brushwood.

nie'mand, no one, nobody (but, als).

nie'māls, never.

Mijae, f., niche; recess. noch, still, yet; — ein, one more; - nicht, not yet; (weder) . . . noch, (neither) . . . nor. Morden, m., -8, north; nach -, towards the north. Mord'füste, f., northern coast. nördlich, northern. Nord'spike, f., northern point. Mot, f., —, -e, need, distress; feine (liebe) - haben, to have much difficulty (in, zu). Nummer, f., --, -n, number. nun, now, then. mūr, only, but, nothing but; exclusively; solely; not more than; expl., just; wie -, as ever. Muh'ichale, f., nut-shell.

#### Ð

Db, if, whether; als —, as if.

Dben, upstairs.

O'bertellner, m., head-waiter.

Dbgleich', although.

Dder (Ofer), f., Ocker-river.

Od'erwasser (Of'erwasser), n.,

water of the Ocker-river.

Dber, or.

Dber, f., Oder-river.

Ofen, m., -8, -, stove.

O'senrand, m., -(e)s, -er, stovecornice.

Dsen, open(ed).

of'fenbar (offenbar'), evident(ly). öffnen, to open. oft, often, frequently; so -(als), as often as; every time that. ofters, frequently, oftentimes. ohne (acc.), without. vhn'mächtig, unconscious; werden, to faint. Ohr, n., -(e)8, -en, ear; ans -schlagen, to strike the ear. Om'nibus, m., -ffes, -ffe, omnibus, 'bus. Ontel, m., -8, -, uncle. Op'ferstein, m., (rock or) place of offering; stone-altar. or'bentlich, real, regular; really, downright, literally. Ort, m., -(e)8, -e or -er, place, spot; locality, village; an und Stelle, on the very (or particular) spot. Orthen, n., small place, hamlet. D'zeān, m., -(e)8, -e, ocean, sea.

## B

 Baar, n., -(e)8, -e, pair.

 paar (ein), a couple of, a few.

 Bächter, m., -8, —, lessee (of a manorial estate).

 paden, to hold; to seize.

 Bā'namahūt, m., -(e)8, -e, Panama-hat.

 Bapā', m., -8, -8, papa.

 Bapier', n., -(e)8, -e, paper.

 Bapier'hūlse, f., paper-cap (a

cylindrical covering for the cork of a medicine-bottle).

pardauz' (bardauz'), interj., dash! pang!

Barl, m., -(e)8, -e or -8, park.
Bartie', f., -, -en, part, quarter, region, locality, place, spot.

Paffagier' (pronounce paffazhier'), m., -(e)8, -e, passenger.

paffen, to fit, be fitting (consistent or in keeping with, au).

paffier'en, to happen, occur.

Pani, -8, Paul.

**Beit's then thallen**, n., cracking of the whip(s).

perien, to fall down (in drops).

Beriid'e, f., peruke, wig; bie lodige —, full-bottomed wig (with flowing curls).

Bfarrhaus, n., -jes, "jer, parson's (or superintendent's) house; rectory.

**Bfarrherr**, m., −n, −en, parson, clergyman.

**Bfennig, m., -8, -e,** 'pfennig,' the one-hundredth part of a German mark; 'penny.'

Bferd, n., -(e)8, -e, horse. Bfer'dearguei, f., horse-physic (or drench).

Bflafter, n., -8, -, plaster.

Bflicht'gefühl, n., sense of duty.

**Bforte**, f., gate, door.

**Phantafie'**, f., fancy; imagination.

Phio'le, f., phial.

Bills, m., -es, -e, fungus, mush-room.

plagen, to trouble, worry; fid,—, to drudge; to toil (and moil).

Blateau' (French; pronounce plato'), n., plateau; tableland.

**Platt**, n. (=Plattbeutsch), Low-German.

**Plattbeutsch** (= das Platts deutsche), Low-German.

platt'gebrüdt, flattened.

Blat, m., -es, -e, place; standing-place.

plöţlich, suddenly.

plöş'liche (ber), sudden.

pudjen, to knock; das P-, knocking.

Bile (Low-German for Baul), Paul.

poltrig, blustering; boisterous.

Bop'penspäler, m. (Low-German for Puppenspieler), (the) Puppet-Player.

**Bortemonnaie'**, n., -8, -8, portemonnaie, purse.

**Boft**, f., —, -en, mail-(or stage-) coach or chaise.

**Bott'abgang**, m., starting of the mail-(or stage-)coach.

**Boil'billet** (pronounce biljet'), n., -8, -8 or -te, mail-(or stage-)coach ticket.

Boitilion', m., -8, -e, postil-(1)ion; driver of a postchaise.

Brant, f., splendor; magnificence, gorgeousness. practig, splendid, admirable; einem — stehen, to become (fit or suit) one admirably. practival, splendid, glorious. praffein, to crash, rattle. Bre'diger, m., preacher; chaplain.

preisen, ie, ie, to praise; to thank; Gott fei gepriefen! glory be to God!

press; to pinch, squeeze; to stop, take away (the breath).

preußisch, Prussian.

Briefter, m., priest.

Bringipal', m., -8, -e, principal; chief; employer.

Brobe, f., proof; test, trial; die - gut bestehen, to stand the test (or trial) well.

probie'ren, to try; to test.

Broving', f., -, -en, province (of).

Bū'berlöpfchen, n., -8, --, powdered head-dress.

Buls, m., -fes, -fe, pulse; ber -fliegt, the pulse beats high. Bünktchen, n., -8, --, little

point, dot. pusen, to dress; to trim; to

deck-out.

#### Ð

Quadril'le (French; pronounce fabril'je), f., quadrille. Qualle, f., jelly-fish; Medusabell.

quellen, o, o, to spring; to flow. quet, across, crosswise.

quetiden, to squeeze; to pinch. quirlen, to whirl (or twirl) around.

## R

**Rader,** m., -8, --, rascal.

**Rand,** m., -(e)8, -er, rim, brim, brink, edge.

Ran'tenwert, n., -(e)8, collect., show (or display) of creeping plants.

rannte . . . durcheinan'der, see durcheinan'der-rennen.

Rangden, Rangel, n., knapsack. raid, quick, speedy; prompt, ready.

rafen, to dash (or dart) along. Rafen, m., (green) sod; grassy ground.

Raft, f., rest, repose; — machen, to halt; to stop.

Mat, m., -(e)8, Ratschläge, counsel, advice.

Rats'apothete, f., city drugstore.

Rats'apotheter, m., -8, ---, muapothecary, citynicipal druggist.

ranben, to carry off; to abduct. Raubzūg, m., -(e)8, -e, predatory excursion.

rauchen, to smoke.

räuchern. to smoke-dry; to bloat.

**Raum**, m., -(e)8, -e, room, place; locality.

rauften, to rush, swash (of water); to sough, breathe, whisper.

rauspern, to hawk; to hem (and haw); bas R-, hawking, hemming.

Rechnung, f., bill.

reaft, right; quite, very; much, greatly; completely, absolutely; exactly, thoroughly; really; fully; — oft, quite frequently; so — ein, a real (or genuine).

Recht, n., right; justice; recht haben, to be (in the) right. rechte (ber), right.

Hechte, f., right hand (or side); yur —n, to (or on) the right; on our right.

rechts, at (on or to) the right. Rechts'anwalt, m., -(e)s, -e, lawyer, attorney; beim —, in the law-office.

recht'actitg, seasonable; adv., in (due) time; ben Zug — erreichen, to catch (or to be in time for) the train.

reben, to speak; to talk.

reffen, to reef (the sails); to roll (or fold and fasten) the sails. Regen (ru), m., rain.

regen (ree), to move lively.

Mē'genschirm (ra), m., -(e)8, -e, umbrella.

regnen (ra), to rain. re'gungelos (ree), motionless.

reiben, ie, ie, to rub; zum R-, for rubbing.

Reich, n., -(e)8, -e, empire.

reich, rich, wealthy; plentiful.
reichen, tr., to reach, extend; to
offer, present; intr., to last
(until); soweit bas Auge reicht,
as far as one can see; within
one's ken.

reichlich, plentiful, ample.

Reichtum, m., -(e)8, -er, riches, wealth.

rein, clean, plain; absolute(ly), entire(ly).

Reife, f., travel, journey, voyage; auf ber — begriffen sein, to be on the way (to, nach).

reise . . . herum', see herum'= reisen.

Rei'seabenteuer, n., -8, -, travelling-adventure.

Rei's guide-book.

reifen, to travel, be travelling; to go, set out.

Rei'senbe(t), m., -n, - or -n, traveller, passenger.

Rei'setasche, f., shoulder-bag. reisen, i, gerissen, to tear; to snatch.

**Meit'pfērb**, n., saddle-horse; mount.

**Meitzeug**, n., collect., riding-equipment.

reizend, charming; ganz -, simply charming.

**Reposito'rium**, n., -8, Reposito's rien, repository; pl., shelves.

refigurer', resigned, yielding, submissive; mit —em Tone, resignedly.

Mespett', m., respect; awe; fear (for, vor); —! (exclamation) attention! respectful attention (or notice)! with all due respect! honor to whom honor is due!

respectful, respectful.

retten, to save.

Rettung, f., rescue; saving.

Renter, -8, Reuter (family name).

Rezept', n., -e8, -e, prescription.

Rezeptier'tiff, m., prescription

(or dispensary) table.

Rhein, m., -(e)8, Rhine(-river); am —, in the country bordering on the Rhine; near the Rhine; in Rhenish Prussia. richten, to turn, direct (to, at, auf).

richtig, true, genuine; adv., duly, indeed; as I said.

rich'tige (ber), real.

Hin'tigleit, f., good (or due) order.

Richtung, f., direction.

Riegel, m., (door-)bolt.

Riefe, m., -n, -n, giant.

Mie'senschritt, m., stride (or gait) of a giant; einen — haben, to take gigantic strides. riefig, gigantic.

ringen, a, u, to wring (one's hands); to strive, struggle (for, nat).

Minne, f., drain.

rinnen, a, o, to run, flow; to trickle.

Rippe, f., rib.

Rod, m., -(e)8, -e, coat.

Rod'armel, m., .-8, --, coatsleeve.

rollen, to roll (or pack) up.

toja, pink; das R—, rose-color, rosiness.

Mō'sentnöspagen, n., −8, —, (little) rosebud.

roftig, rusty.

face.

rot, red; ruddy; — werben, to blush; to color up.

Nottopf, m., -(e)8, -e, redhaired person; 'sandy pate.' Nuden, m., back, back-sur-

Müdlehr, f., return(ing); bei meiner —, on my returning. Müdlicht, f., —, -en, considera-

tion, regard (for, auf).

Rūf, m., −(ε)8, −ε, shout, cry; reputation, good name.

rufen, ie, u, to call, shout, cry; to announce.

riigen, to reprove, censure.

'Mü'genfahrer, m., -6, --, excursionist to (the island of)
Rügen.

**Muhe**, f., rest, calm; peace, tranquillity; mit —, calmly, confidently, without fear.

ruhen, to rest; to lie; to lie dormant.

ruhig, calm, quiet; adv., fear-

lessly, in good spirits, safely, quietly.

rühren, to move, touch.

Rüftung, f., —, —en, (suit of) armor.

rütteln, to shake; to jog, jolt.

## ෂ

Saal, m. -(e)8, Säle, 'saloon'; hall; drawing-room, parlor. Saale-river.

Same, f., —, -n, matter, affair; thing, ware, article.

Sadjen (dj = tj), -8, Saxony.
Sage, f., (popular) tradition,
legend.

fagen, to say.

fah . . . aus, see aus'feben.

fah . . . herein', see herein'feben.

sah . . . nach, see nach'sehen.

falzen, to salt, pickle.

Salz'waffer, n., -6, salt-water, salt-sea.

fammein, to gather, collect; to concentrate; fid, —, to collect one's thoughts; to compose oneself; beim Sammein, while gathering.

Samt, m., -(e)8, velvet.

Samtrod, m., -(e)8, -e, velvet coat.

Sand, m., sand; sandy soil.
Sand'bīben, m., -8, sandy soil
(or ground).

Sand'hügel, m., -\$, --, sand-hill; down.

fanbig, sandy, gravelly.

Cans'isuci (French: sans souci
-'free from care'); 'Sanssouci,' the royal palace at
Potsdam.

faft, see fiten.

fatt, satisfied, enough, one's fill; fid, — effen, to eat one's fill; to satisfy one's appetite; id, fann mid, nid,t — baran fehen, I cannot look enough at (or on) it; I cannot take my eyes off.

Sat, m., -es, -e, bound, leap. fauer, sour; troublesome, hard, with difficulty.

ícha benfroh, malicious.

schaffen, to convey, carry, take.

Schaffner, m., -8, --, (railroad-) conductor.

Schalter, m., -8, -, ticket-window.

Schande, f., shame; disgrace; zu Schanden (zuschanden) maschen, to ruin, destroy.

farf, sharp, keen, pointed; penetrating; severe.

Schatten, m., -8, —, shade; shadow.

foattig, shady.

Schat, m., -es, -e, treasure.

jchauteln, to rock; to roll; das-Sch—, rocking.

Schein, m., shine, light.

icheinen, ie, ie, to seem (to be); to appear.

**Sheit**, n., -(e)8, -e,  $\log$ , piece of wood.

faelten, a, o, to scold, rebuke; to abuse, revile.

figenten, to give, bestow; Glauben —, to put faith (in some one, dat.).

schide . . . mit, see mit'schiden.

fájieben, o, o, to shove; to put, push.

Schie'fertafel, f., slate.

Schiene, f., -n, -n, rail.

Schiff, n., ship; auf einem —e, on board a ship.

Schiffer, m., -8, --, sailor, barge-man.

Schiffsrumpf, m., -es, -e, hull of a ship.

Shill'liste, f., —, -n, yellow water-flag (Iris pseudacorus); blue iris, blue flag (Iris germanica).

Schirm, m., umbrella.

idiaditen, to slaughter; to immolate.

Schlaf, m., sleep.

foliafen, ie, a, to sleep; solaf mohl! I wish you a good night; good night!; nachts — (—tibernachten), to pass (or stay) the night.

fálafrig, sleepy.

Schläfted, m., -(e)8, -e, dressing-(or morning-)gown.

ichlagen, u, a, to beat, strike; to dash (waves).

Schlange, f., snake.

instead, ill; poor; inclement; es geht mir —, I am badly off.

ichleubern, to fling, hurl.

falleken, o, gefalossen, to close, shut; to contract; in die Arme—, to clasp (or fold) in one's arms; to embrace; sia —, to be concluded (or contracted). salleksia, finally.

folimm, ill, bad; severe, mean; es wird mir —, I begin to feel bad; erft recht —, all the worse.

Schlosser, m., -8, —, locksmith; ein gesernter —, a locksmith by trade.

Schloft, n., -[[e8, -[[er, castle; palace; = das fönigliche Schloft, Royal Palace (Berlin).

instern, to dangle; to shake; —be Rnicen, knocking knees.

Schlucht, f., —, -en, ravine, gorge.

schluchzen, to sob.

Schlupf'wintel, m., -8, —, hiding-place; hidden recess.

schmal (compar., schmäler and schmaler), narrow; tiny.

fineden, to taste, intr.; to savor. finelgen, o, o, to melt; to liquify.

Schmerz, m., -es, -en, smart; pain, ache.

Schmie'deeisen, n., wrought iron.

iron. (of) wrought

Schmud, m., -(e)8, adornment; trinket.

imungeln, to smile (with satis-

faction); das Sch, smiling, smile.

idnarden, to snore.

Schnee, m., snow; hoher —, deep snow.

Schnee'flode, f., -, -n, snow-flake.

Schneesturm, m., -(e)8, -e, snow-storm; 'blizzard.'

finee'verweht, snow-capped, snow-covered.

Schneider, m., tailor.

fchnell, quick, fast; in a hurry; e8 geht —, it is quick work. fchin, (time) already, as early

fdon, (time) already, as early as; (assurance) surely, indeed, no doubt.

fight, fair, handsome, beautiful; iron., nice, pretty; etwas Schess, something beautiful.

ichredich, dreadful, horrible.
ichreiben, ie, ie, to write (to some one, an jemanden).

**Schreib'pult**, n., -(e)8, -e, (writing-)desk.

stride; to walk; to step; to

Schritt, m., -(e)8, -e, step, stride, pace.

ichritt'weise, step by step.

proceed.

Schülbüch, n., -(e), -er, schoolbook.

Schulb, f., —, -en, fault, guilt; debt, money owing, sum due; er ist schulb baran, the fault is his.

fouldig, bound in duty.

Schüle, f., school; in die — gehen, to go to school.

Schül'meister, m., -8, --, school-master, school-teacher.

Schulter, f., shoulder.

shitteln, to shake; einem bie Sanb —, to shake hands with some one.

jájusen, to protect, shelter. jájusán, weak; faint, dim.

Schwamm, m., -(e)8, 4e, sponge; wie ein voller —, as wet as a shag (=shagged-dog; analog., pubelnaß); drippingwet.

Schwän, m., -(e)8, -e, swan. schwär'merisch, fanciful, visionary.

forwarz, black, gloomy; eine Sache zu — an'sehen, to take too gloomy a view of a matter.

ichwarz'duntel, blackish.

Schwebe, m., -n, -n, Swede. Schweben, -8, Sweden.

fameigen, ie, ie, to be silent; to cease to speak; —b, without a word.

Schweiß, m., perspiration.

Schwei'zerhaus, n., -ses, -ser, Swiss cottage.

Schwelle, f., threshold.

fchwer, heavy; solid, massive; deep; severe, grave, serious; grievous; Sch-stee, the worst.

fcmer'mutig, sad, sorrowful.

**Schwert**, n., -(e)8, -er, sword. ichwierig, difficult; immer -er, more and more difficult.

sommen, a, o, to swim.

inwindeln, impers. with dat., to be (or to feel) dizzy; mir schwindelt, I feel dizzy; —b, dizzy, giddy; -be Tiefe, depth that causes dizziness. (d)wirren, to whir; to buzz.

idwiren, u, o, to swear (to something, auf); to take one's oath (on something, auf).

feds = fs, six.

See, m., -(e)8, -(e)n, lake.

See, f., sea, ocean; auf der -, at sea.

Seebab, n., -(e)8, -er, seabathing-place, seaside-resort.

Seefahrt, f., -, -en, sea-trip. See'gefecht, n., sea-sight, naval

engagement.

See'geflügel, n., collect., sea-

Sec'geichichte, f., sea-story; adventure at sea.

feetrant, seasick.

See'frantheit, f., seasickness.

Seele, f., soul, mind.

See'nebel, m., sea-fog.

See'rauber, m., -8, --, pirate.

See'strandbild, n., -(e)8, -er, seaside picture (or scene).

Cegel, n., -8, -, sail.

fegeln, to sail; wie man fegelt, how to sail.

Se'gelichiff, n., -(e)8, -e, sailingvessel.

sebe . . . um, see um'seben.

sehen, a, e, to see; to view; to look (upon, at, auf).

fe'henswert, worth seeing; S—€, objects of interest, sights.

fehr, very.

fei! feib! be! feel!

fein, feine, fein, poss. adj., his; its.

fein (pres. ind., bin, bift, ift; find, feid, find), war, gewesen, aux. verb, to be; to have.

feit (dat.), since; for (time); einem Jahre, this year past: - vier Wochen, this month past.

Seite, f., side; nach allen —n, in every direction; er ging nicht bon meiner -, he did not leave me.

Sei'tenfenster, n., side-(or peep-) window.

felber, —self, —selves; ich —, myself.

fel'biger, felbige, felbiges, the (very) same.

felbst, -self, -selves.

felia, blessed; deceased, late.

felten, seldom, rarely.

felt'sam, curious, surprising. fenden, reg. v., or fandte, ge-

fandt, to send. fesen, to set; to put, place; sid -, to seat oneself, be seated.

feufzen, to sigh; -b, with a sigh.

Seufzer, m., sigh.

fich, reflex. pron., him-(her-, it-) self; them-(your-)selves. icher, sure(ly), certain(ly). not'bar, visible, conspicuous; - merben, to be seen; to appear. Sie, you. fieben, seven; seven o'clock. Sie'benuhrzug, m., -(e)8, -e, seven o'clock-train. fiebzehn, seventeen. filbern, (of) silver. fingen, a, u, to sing. finten, a, u, to sink; to fall. Sinn, m., sense; mind; feine —e vergingen, he lost all consciousness. finnen, a, o, to think (of or upon, auf, über); to medifiten, saß, gesessen, to sit, be seated; to be located, be found. Sflave, m., -n, -n, slave. (i), so, thus; in such a condition; -? is that so? really? indeed? are you? Gīfa, n., -8, -8, sofa, couch. iogār', even; nay (what is more). fo'genannt, so-called. fogleich', immediately, at once. Sohn, m., -(e)8, -e, son. fold (einer), such (a). folder, folde, foldes, such (a); folche, die, such as. follen, shall; to be to, have to; to be forced (or compelled)

to; to be asked or requested: to be said (or reported) to. Som'merangug, m., -(e)8, -e, (suit of) summer-clothes. ion'derbar, strange, odd. fon'derlich, especially, particularly. Son'nenglang, m., -es, (full) glare of the sun; warm sunshine. Son'nenschein, m., sunshine. ionit, else, otherwise; besides; mas - nod, what else (or besides). Sonntag, m., -(e)8, -e, Sunday. Sorge, f., care, fear, concern; want, privation, hardship. forgen, to (take) care; to look after; to provide for. Sor'genkind, n., -(e)8, -er, child (or son) of sorrow; ein arges -, the veriest child of sorrow. for'genvoll, sorrowful; careworn. foviel', as much as. foweit', as far as; — bas Auge reicht, as far as one can see; within one's ken. pannen, to stretch (out). Spannung, f., expectation, suspense. ípät, late. Spazier'fahrt, f., -, -en, pleasure-ride, pleasure-trip. Speer, m., -(e)8, -e, spear. Spiegel, m., looking-glass, mir-

ror.

spin'nennet, n., -e8, -e, cobweb.

Spitāl', n., -(e)\$, -er, hospital. Spise, f., point, top.

sprach . . . an, see an'sprechen. Sprache, f., language.

prācijos, speechless; dumb.

Sprachroht, n., -(e)8, -e, speaking-trumpet; speaking-tube. (prechen, a, o, to speak; to use

(a language).

pringen a, u, to spring, jump, leap.

(prübeln, to bubble; to spout.
Sprüh'nēbel, m., drizzle, mizzle.

Sprüh'regen, m., drizzling rain.

Spür, f., —, —en, trace (of, von).

Staat, m., -(e)8, -en, state (of).

Staats'hauptstadt, f., —, -e, state-capital.

Staats' universität (v = w), f., --, -en, state-university.

Stadt, f., —, -e, town, city; nach ber —, down town.

Stadthaupt, n., -(e)8, -er, head (or chief) of the town.

Stabtrāt, m., -(e)8, -e, city-councillor; alderman.

Stadt'ratin, f., —, -nen, the town-councillor's (or the alderman's) wife.

Stamm, m., -(e)8, -e, trunk (of a tree).

flammein, to stammer; to falter.

Stanbuhr, f., —, —en, pendulum-clock (standing on the ground); grandfather's clock. ftart, strong, vigorous.

fturien, to strengthen; to refresh; fid —, to recruit the inner man; fid mit Essen und Erinsen —, to take food and drink.

ftarren, to stare.

ftarrt . . . an, see an'ftarren.

Stations' gebaude (tion = zion), n., -8, --, main building of a railway-station.

ftattlich, stately, sightly; large. ftehe . . . auf, see auf'stehen.

ftehen, stand, gestanden, to stand; to become; to sit or suit; bleiben, to stand still; to stop; practitig —, to become admirably; —b, standing; einzeln stehend, isolated.

fteigen, ie, ie, to step (from, aus); to step (or get) in; to enter (acc., in); to climb, ascend, aus; to be promoted.

fteigst . . . ab, see ab'steigen. steep.

Stein, m., -(e)8, -e, stone, rock; slab; flag.

fteinig, stony, rocky.

Stein'treppe, f., stone-steps.

Stelle, f., place, locality; spot; an Ort und —, on the very (or particular) spot.

stellen, to put, place.

Stellung, f., position, situation; place.

Ster'begefang, m., -(e)8, -e, funeral hymn; dirge.

fterben (pres. ind., sterbe, stirbst, stirbst; sterben, etc.), a, o, to die; —b, dying; ein St-ber, one dying (or at the point of death).

Stern, m., -(e)6, -e, star; ber beste — bes Himmels, the most propitious star of (the) heaven.

ftētē, always, ever.

Stettin', Stettin, a city of Pomerania; —er Bahnhof, Stettin Railroad Station (Berlin).

Stid, m., stitch; einen im — lassen, to leave some one in the lurch; to forsake some one.

ftieben, o, o, to burst; to rush, shoot.

Stiefel, m., -8, --, boot.

Stie'felfnecht, m., -(e)8, -e, boot-jack.

ftieg . . . auf, see auf'steigen.

Stiege, f., -, -n, flight of stairs (or steps).

ftiegen . . . aus und ein, see aus'steigen und ein'steigen. still, still, quiet.

ftill'bewegt, full of calm (or tranquil) emotion.

Stille, f., stillness, silence.

Stimme, f., voice.

ftimmen, to agree, accord; ba ftimmt etwas nicht, there is something wrong (or amiss). Stirn, f., —, -en, forehead, brow.

Stod, m., -(e)8, -e, stick, cane; (-bas Stockwert), story of a house.

Stodwerf, n., -(e)8, -e, story (of a house).

ftöhnen, to groan.

Stold, m., -e8, pride; mit —, proud (of him).

ftol3, proud, haughty; boasting.
Stör, m., -(e)8, -e, sturgeon
(Acipenser sturio), a large fish frequently exceeding 12
feet in length, and weighing above 1200 pounds.

Stord, m., -(e)8, -e, stork.

Storanest, n., -es, -et, storknest. storkest, storkest, ie, o, tr., to hit, strike; intr., to come across; to light (or pop) upon, auf.

ftottern, to stammer; to falter. ftrahlen, to beam, shine; to beam with joy.

Strand, m., -(e)8, -e, strand, beach.

Straffe, f., -, -n, street; road. Strede, f., distance.

Streich, m., trick.

ftreicheln, to stroke; to caress. ftreng, strict, severe, stern.

Streu'sandbüchse (chi = f), f., sand-box.

Strid, m., rope.

Strid'leiter, f., -, -n, ropeladder.

Stroh'hütchen, n., -8, --, straw-

Strom, m., -(e)8, -e, river, torrent; e8 gießt in -en, the rain comes down in torrents.

Strumpf, m., -e8, -e, sock, stocking; andere -e anziehen, to change one's socks.

ftruppig, bristly, rough.

Stübchen, n., (pretty) small room.

Stube, f., room.

Studentur, f., chamber-door. Stud, n., piece; (=Stud Be-

ges), distance.

Stüdchen, n., -8, --, small piece.

Studier'ftübchen, n., -8, study.

Studier'zimmer, n., study. Stufe, f., —, -n, step.

Stuhl, m., -(e)8, -e, chair.

Stuhl'lehne, f., arm (rail or back) of a chair.

ftumpf, dull, stupid.

Stunde, f., hour; von ber — an, from that very hour.

Sturm, m., -(e)8, -e, storm. fturmen, to storm (or rush) along; to dash.

ftürmisch, stormy; impetuous. stürzen, to dash, rush, rush up. Stüte, f., stay; soot-hold; pil-

lar, help.

auf), repose (upon, in).
füchen, to search; (=versuchen),
to try; to endeavor.

Süben, m., -8, south.

füblich, south (of, von).

Summe, f., sum; amount.

Sumpf, m.,-(e)6, -e, swamp, bog. Sumpf'seite, f., swampy side.

Güperintendent', m., -en, -en, superintendent or pastor primarius.

Superintenden'tin, f., —, -nen, the superintendent's wife.

Superintenbentur', f., residence of the church-superintendent; rectory.

#### T

Eag, m., -(e)6, -e, day; eines
-e6, one day, one fine morning; auf meine alten -e, in
my old days.

täglich, daily, every day.

Til, n., -(e)8, eer, dale, valley; depression between two waves, trough of the sea; von Berg zu —, downward(s), down-hill; von — zu Berg, uphill, upward(s).

Taler, m., -6, —, 'thaler' = three marks (or 75 U.S. cents).

tanzen, to dance; to roll, rock. Zanz'must, f., dancing-music. tappen, sid, to grope one's way

(to, nach). Taiche, f., pocket.

tāt, see tun.

täte (see tun), should (or would) do.

tätig, active, busy; — fein, to be at work (with, bei).

**Tau,** n., -(t)8, -t, tow; rope, cable.

taumein, to reel, stagger.

taufend, (a) thousand.

Teich, m., pond.

Teil, m., part, division, section. teilen, to divide; part; fid —, to fork (said of roads).

teil'nahmide, indifferent, listless.
teil'nahmboll, sympathizing.

Telegrā'phendraht, m., -(e)8, -e, telegraph-wire.

telegraphie'ren, to telegraph, cable, wire.

Tempel, m., -8, —, temple.

Termin', m., -(e)8, -e, appointment.

Terraf'senseite, f., terrace(d) side (or front).

teuer, dear.

tief, deep, profound.

Tiefe, f., depth; deepest bottom; schmindelnde —, depth causing dizziness.

Tier'garten, m., -8, -, 'Tier-garten'; a great public park in Berlin.

**Tier'qualer**, m., tormenter of animals.

Ein'tenforge, f., -, -n, (hum.)
'concern about one's ink';
trouble with pen and ink;
school-drudgery.

Tifa, m., table; counter, desk.
Tob, m., -(e)8, death; e8 ift bein
—, it is (or means) the death
of you; Trant be8 —e8, fatal
draught (or potion).

Ti'besangst, f., —, -e, mortal fright; agony (of fear).

töblich, deadly, fatal.

Evilet'te, (French; pronounce toalet'te), f., —, -n, toilet; dressing; bei der — fein, to be dressing.

toll, mad, furious.

**Ton, m.,** -(e)6, \*e, tone, sound; mit resigniertem —e, resignedly.

Tor, m., -en, -en, fool, simpleton.

**Tör**, n., -(e)8, -e, (folding-) gate.

Törheit, f., folly; foolishness.
töt, dead, lifeless; inanimate;
ber T—e, dead person, corpse.
tö'tenfahl, deadly pale; ghastly

(pale).

Zourist', m., -en, -en, tourist.

trāgen, u, a, to carry; to bear;

to wear.

Trane, f., tear.

tranenleer, tearless; dry.

Trant, m., -(e)8, drink; potion, draught; — bes Tobes, fatal draught.

Trunflein, n., draught, medicine. trat . . . . zu, see zu'treten.

trauen, to trust.

Eraum, m., -(e)8, -e, dream. träumen, to dream; fic -, to fancy (or imagine) oneself to be.

traurig, sad.

treffen, traf, getroffen, to meets to light (on, upon, auf).

treiben, ie, ie, to drive, to drift. Treppe, f., steps, stair-case.

Tref'senhütchen, n., galloon-hat, laced hat.

treten (pres. ind., trete, trittft, tritt; treten, etc.), a, e, to tread; to set down one's foot, step (on, auf); to walk; to enter.

tren, true, faithful; sincere. treu'herzig, sincere, candid.

trinten, a, u, to drink; zu —, (something) to drink; bas T—, drinking; drink.

troden (attrib., trodner, trodne, trodnes), dry, dried up.

Erod'engeschüft, n., work (or trouble) of drying (clothes). trodnen, to dry (up); to wipe;

troduen, to dry (up); to wipe to mop.

Exompē'te, f., —, -n, trumpet.
Exopfen, m., -8, —, drop; helle
—, big drops (or beads) of
perspiration.

Στος (gen.), in spite of, notwithstanding.

trub, cloudy; gloomy, dismal, sad.

Trumeau', (French; pronounce trumo'), m., -8, -8, pierglass.

**Truthahn**, m., -(e)8, -e, turkey (-cock).

Tud, n., -(e)s, -er, cloth; towel, rubber.

tithtig, effective, thorough, skilful, proficient; adv., heartily,

briskly, thoroughly; quick; with a vengeance; — aus foreiten, to take long strides. tim, tat, getan, to do; to act; to affect, pretend; bas T—, doings, action; mit etwas zu — haben, to have to do (or to deal) with something.

Tür, f., —, -en, door (of, zu). Tür'fenster, n., -8, —, (little) window in a door.

Titr'glode, f., door-bell.

Türte, m., -n, -n, Turk; er raucht wie ein —, he keeps (on) smoking (all the time).

Titr'flopfer, m., -8, --, (door-) knocker.

Zurm, m., -(e)8, -e, (church-) tower, steeple, spire; outlook-tower.

Tỹ/phu8, m., —, typhus(-fever). Tỹ/phu8frante(r), m., -n, -e(n), one ill with typhus(-fever); typhus-patient.

### u

iber (dat., acc.), over, above, across; beyond; about, concerning; in excess of; — . . . hinaus, out over . . .; past. überall' (ü'berall), everywhere. liberan'irengung, f., overexertion.

überfal'len, überfiel, überfallen, to fall (or to come) upon; to seize.

- iiberge'ben, a, e, to surrender; to hand over, give in charge (of, dat.).
- überhaupt', at all, altogether; anyway.
- übertom'men, übertam, übertoms men, to come over, seize.
- tiberle'gen (la), haughty, overbearing.
- itherit'gen (lee), to consider; to think (or turn) over; fich (dat.) —, to consider in one's mind.
- übernach'ten, to pass (or stay) the night.
- tiberneh'men, a, tibernommen, to enter upon; to take in hand, take charge (or possession) of, acc.
- tiberrei'den, to hand over, deliver.
- überrum'pein, to seize unawares; to (carry by) surprise. überschüt'ten, to cover.
- übertrei'ben, übertrieb, übertrieben, to exaggerate; to overdo. übrig, (being) left; resting, remaining.
- ti'brig-bleiben, ie, ie, to be left; es blieb mir nichts übrig, als . . ., there was nothing else (or no choice) left for me but . . .
- ti'brige (ber, bie, bas), remainder, rest; im —n, for the rest.
- ti'brigens, besides, by the way, moreover.

- Ufer, n., shore, strand; bank, border; bom her, from the bank.
- U'ferwaffer, n., (shallow) water along the shore (or beach).
- Uhr, f., —. -en, time-piece; clock, pendulum-clock; 'old clock on the stairs'; tower-clock; watch; acht —, eight o'clock; um feche —, at six o'clock; nach ber fehen, to look at one's watch.
- um (acc.), around, about, concerning, for; at (time); (adv.) too; . . . 3u with infinitive, to, in order to.
- umsassen, to span; to clasp.
- umgë'beu, a, e, to surround; to enclose.
- umher'-irren, to wander about. um-tehren, to turn round (or
- back); to retrace one's steps. umflam'mern, to embrace with clasped hands; to cling to something.
- um-legen, to place differently; bas Segel —, to shift the sail.
- ums -um bas.
- um-schlägen, u, a, to change suddenly (of the weather).
- umidwe'ben, to hover about.
- um-sehen, a, e (sid), to look round (or about) for, nach.
- um(onft', without charge, gratis; in vain.
- umftrah'len, to surround with rays.

un'angenehm, unpleasant, disagreeable. unbegreif'lich, incomprehensible. unbeidreib'lid, indescribable. unbewegt', unmoved. unershinet, unopened, not broken open. un'aeduldia. impatient. anxious, anxiously waiting. ungeheu'er, immense, enormous. Un'alud, n., disaster; (fatal) accident, casuality. un'aludich, unlucky, unfortunate; U-er! ill-fated boy! Un'gludswurm, m., -(e)s, -er, little (helpless) creature; poor little wretch. un'aunitia, unfavorable; contrary (wind). un'heimlich, dismal; doleful. direful. Universitat', f., -,-en, university. un'regelmäßig, irregular. un'rubig, restless; troubled, uneasy (about, über); noisy. uns, us, to us. un'schluffig, undecided; doubt-

ful; - steben, to waver, hesi-

un'selia, unfortunate, fatal.

un'seres ( = bas unsere), ours (at

unfer, unf(e)re, unfer, our.

tate.

home).

um-wenden, reg. v., or wandte,

round (or topsy-turvy).

un'angemelbet, unannounced.

gewandt (sich), to go (or turn)

unta'delhaft, irreproachable; most correct. unten, below; down-stairs; nach -, (turned) downward. unter (dat., acc.), under, beneath, below; among. unterbre'den, a, o, to interrupt. Unterbrech'ung, f., --, -en, interruption; mit -en, off and on. unterdrud'en, to suppress; to stifle. unterhal'ten, ie, a (sid), to converse. unterm - unter bem. un'terfte (ber), lowest. unterwegs', on the way. un'wirich, cross, peevish.

#### 8

Bater, m., -8, -, father. Ba'terland, n., -(e)8, eer, 'fatherland'; native land country). Ba'terftadt, f., --, -e, native town, birthplace. verant'wortlich. responsible; amenable. Berb (warb), n., -8, -en, verb; (Lat.) verbum. verber'gen, a, o, to conceal, hide. verbrau'chen, to consume; to spend. perbrei'ten, to spread, diffuse. verbed'en, to cover, obstruct; to hide.

verber'ben, a, o, to spoil (or mar).

verbre'hen, to twist; to wrench. verbrie'hen, o, verbroffen, to vex, annoy; to mortify.

verdrof'sen, cross, sullen, sulky. Verdruss, m., -sset, vexation, annovance.

bereh'ren, to worship.

verei'nigt, united; Bereinigte Staaten, United States.

vergë'ben, a, e, to forgive; to pardon.

bergeb'lich, in vain.

verge'hen, verging, vergangen, to pass (away); to elapse.

bergef'sen, bergaß, bergessen, to forget; to neglect.

Bergnü'gen, n., pleasure, delight; an etwas — haben, to (take) delight in something. bergnügt', pleased, gay, merry. bergrä'ben, u, a, to bury; to hide.

Berhal'tungsregel, f., —, -n, rule of conduct.

berhei'sungsvoll, promising, full of promise (or meaning); significant.

verhin'dern, to hinder, prevent (from, zu).

veriun'gern, to starve (to death). verir'ren, sich, to lose one's way. Berfaus', m., -(e)8, -e, sale.

verfau'fen, to sell.

vertia'ren, fich, to be transformed (or changed).

verfün'den, to announce.

Berlag', m., -(e)8, publishing firm (or house).

verlan'gen, to demand; to expect.

berias'fen, berließ, berlassen, to forsake, abandon; to leave, quit, vacate.

verle'gen (la), embarrassed, confused.

Berle'genheit (lä), f., —, -en, trouble, distress; in eine bringen, to put in an awkward situation.

vermoch'te, see vermögen.

vermö'gen (pres. ind., vermag, vermagft, vermag; vermögen, etc.), vermochte, vermocht, can; to be able.

Bermö'gen, n., property; fortune; wealth.

verneh'men, a, vernommen, to perceive, hear; to distinguish; sich — lassen, to be heard.

vernei'gen, sich, to bow; das B-(= die Berneigung), bow.

Bernei'gung, f., bow.

verrā'ten, ie, a, to betray; to indicate.

vanish, dwindle.

versau'men, to miss.

Berfäum'nis, f. (n.), —, -ffe, shortcoming.

verschlei'ern, to veil.

vericilin'gen, a, u, to devour, swallow (up); to exterminate, undo. berschiet'ben, ie, ie, to prescribe. berschies'gen, ie, ie, to conceal something (from, dat.).

verschwin'ben, a, u, to disappear.

versin'ten, a, u, to sink down. verspa'ten, sich, to be belated. verspre'chen, a, o, to promise. versiand'sich, intelligible; clear. verste'hen, verstand, verstanden, to understand.

Berftei'nerung, f., -en, petrifaction.

verstreu'en, to strew (or scatter) about.

verfü'den, to try, attempt.

Bertei'bigung, f., protection, defence.

vertra'gen, u, a, to bear, endure.

vertrau'lid, familiar, intimate. vertrei'ben, ie, ie, to drive away; to make pass; sid die Zeit —, to amuse oneself.

vertre'ten, a, e, to sprain; sich bie Füße —, to stretch one's legs (by walking).

Bertre'tung, f., supplying the place of some one absent; representation; zu seiner —, as his representative.

Berwal'tung, f., management. verwandt', related, kin; allied by kindred (to, mit).

verwedy'feln (dif - li), to (mis-)
take one thing for another.
verwet'tert, weather-beaten.
verwir'ren, to confuse, bewil-

der; verwirrt (verworren), confused, puzzled.

verwor'ren, confused.

verzā'gen, to despair; to lose courage.

verzwei'felt, desperate.

Berzweif'lung, f., despair, desperation; milbe —, utter (or black) despair.

Better, m., -8, -n, cousin; 'old friend,' 'neighbor,' 'brother.' viel; viele, much; many.

vielleicht', perhaps, may-be, possibly.

Biertelstun'be, f., —, -n, quarter of an hour; fifteen minutes. vierzehn, fourteen.

Bifter (wif), -8, Victor.

Bilto'ria (wil), -8, Victoria.

**Bolf**, n., -(e)8, -er, people, folks, crowd.

voil, full (of), replete (with).
voile (ber), full, filled; soakedfull (sponge).

vollen'ben, to finish.

voller, full of.

völlig, complete; utter; fully, altogether.

bom - bon bem.

von (dat.), from, of; by; concerning, about; — . . an, from . . . on; — . . . aus, (starting) from . . .; — . . . her, (coming) from . . .

box (dat., acc.), before, prior to; in front (or in the presence of); outside of; ago (time); allem, above all, especially. vir fahren, u, a, to drive up (to some one's house, bei).

por-finden, a, u, to find (waiting for some one).

bor-führen, to bring or lead (before some one, dat.).

vār'gestern, the day before yesterday.

vor haben, hatte, gehabt, to design, intend.

Būr'hāben, n., plan, intention.
vorhēr', before; furz —, a short
time (or a little while) before.
vorhēr'-geheu, ging, gegangen, to
precede.

vor.fommen, fam, gefommen, to happen, occur (to some one, dat.); impers., to seem, appear; es fommt mir vor, I have an impression.

vor-lesen, a, e, to read (out); to recite.

voru, in front, in the forepart.
vor.nehmen, a, genommen (sid,
dat.), to determine (on something); to intend.

**Bōr'ficht, f.**, (pre)caution.
vōr'fichtig, cautious, heedful.
vōr-ftellen, fich (dat.), to picture

(or represent) to oneself; to fancy.

Bor'stellung, f., --, -en, imagination; anticipation.

wir-treten, a, e, to come out; mit dem linken Fuß zuerst —, to set first the left foot.

vorii'ber, past, by (an); over, done.

on! go ahead!

bor'warts-ringen, a, u, to strive forward; to push on.

bor'warts-wanten, to totter (or stagger) forward.

Bir'tourf, m., -(e)6, -e, reproach, reproof; einem einen — machen, to reproach (or tax) some one.

### **BB**

**Esame**, f., watch; — halten, to (keep) watch over, über.

Bachol'dergebüsch, n., juniperbushes.

wachien (chi = fi), u, a, to grow;
— laffen, to let (or make)
grow; to create.

23an/terhauschen, n., trackman's lodge (or box).

Wäch'terrüf, m., -(e)8, -e, watchman's call (or cry).

wadeln, to shake; to rock; vor Laden —, to split one's sides with laughing.

wader, good and honest.

Baffe, f., weapon; pl., arms. Bagen, m., -8, —, wagon;

wain; vehicle, carriage, team.
wagen, fich, to venture abroad
(to, au).

Ba'genlaterne, f., -, -n, carriage-lantern.

wahn'stunig, insane, mad; ber W-e, lunatic, madman.

wahr, true, genuine, veritable. wahrend (gen.), during; conj., while.

Bahrheit, f., truth; in -, in

wahrichein'lich (wahr'scheinlich), probable.

**Bald**, m., -(e)\$, -er, wood, woodland, forest.

**Waldrand**, m., -(e)8, -et, skirts of the wood; am -, along the skirts of the wood.

wald'umichioffen, enclosed (or surrounded) by woods.

Baldweg, m., road through a wood; wood-path.

Balfild, m., -es, -e, whale.

wälzen, sich, to roll; sich her-, to roll along, come rolling nearer.

Band, f., -, -e, wall; steep mountain-side, bluff.

wandern, to wander, ramble, travel on foot.

wanten, to totter, stagger.

war, see aux. verb fein.

ware: waren, see aux. verb fein, were; would (or might) be.

warm, warm, hot.

warten, to wait (for, auf). Bar'tefaal, m., -(e)8, -fale,

waiting room.

warum' (war'um)? why? wherefore? for what reason?

was, (that) what; what? how much?; ad, -! bah, pshaw!; - für? what kind of . . .?

wasan, u, a, to wash.

Bajdiftein, m., wash(ing)-rock. Baffer, n., -8, water; sheet (or expanse) of water.

Baf'ferarm, m., -(e)8, -e, arm of the sea; inlet; channel.

**Was''serstäche**, f., —, -n, sheet (surface or expanse) of water.

**Was'serrose**, f., —, -n, (white) water-lily (Nymphæa alba).

weben, to weave; intr., to move. weder, neither; — . . . noch,

neither . . . nor.

 $\mathfrak{Beg}, m., -(e)\mathfrak{s}, -e, way, road;$ journey; einem etwas auf den - mit'geben, to give a person something to take along with him.

wegen (gen.), often postposition, on account of, because of; in behalf (or consideration) of; regarding, in regard of; for the sake of.

Beg'(perre, f., road-bar(ring). weh, woe; aching, painful; 0 —! oh dearl; es tut mir — nach (dat.), I languish with longing desire for . . .

wehen, to wave; to blow.

**Beib**, n., -(e)8, -er, obsol., wife. weich, weak, soft; tender, delicate.

weithen, i, i, to retreat, to move or stir (from, von).

weichlich, soft, weak.

weiden, to pasture, graze.

Bei'benaft, m., -es, -e, branch (or twig) of a willow.

weihen, to consecrate.

**Weih'geschent**, n., -(e)\$, -e votive offering.

weil, because.

Beile, f., while, time.

weifen, ie, ie, to show; to present; to direct; to refer or address (to, an).

Weifer, m., pointer; hand of a clock.

weis'fagen, to foretell, predict.

weiß; weißt, see wissen.

weiß, white; das Weiß(e), the white color.

weit, far (from, von), distant; for weit', as far as; fünf Meilen —, to a distance of five miles.

weite (ber), wide, loose, broad; extended.

**Exercise 6.1.** Mistance; won weltern, from afar (or from a distance).

weiter, further; on, along; —
nichts, nothing else (but, als);
— fragen, to continue to inquire; was —? what else?
nothing else.

wei'ter-gehen, ging, gegangen, to go (pass or move) on.

weiterhin', farther off (or on). weit'geöffnet, opened wide.

weithin', to a great distance, far off.

welch! what (a, ein)! welcher, welche, who?

which?; rel., who, which. Belle, f., —, -n, wave.

Welt, f., -, -en, world.

Stavic people).

wenden, reg. v., or mandte, gemandt, to turn, apply (to, an); to bequeath (to, an); fith—, to turn (to, an); to address (some one, an).

we'nigstens, at least; at all events.

wenn, if, when, whenever; as soon as; — aud, although; ale —, as if; wie —, as if; as when.

wer, who?; rel., (he) who.

werden (pres. ind., werde, wirst, wirst, werden, etc.), wurde or ward, geworden, to become, grow or come to be; to turn; aux. v., shall, will; be; was wird aus mir —? what is to become of me?

werfen, a, o, to throw or fling (at, gegen); sich in die Kleider —, to huddle on one's clothes.

wert, worthy (of it, beffen).

**Welen, n., -8, --,** nature, disposition, character; demeanor, attitude.

wes'halb, interrog., why?; weshalb', rel., on account of which, wherefore; that is why.

Beste, f., waistcoat; vest.

West'entasche, f., waistcoat-(or vest-)pocket.

Better, n., weather.

wichtig, weighty; important.

wi'berwärtig, odious, disagreeable.

wi'berwillig, unwilling, reluctant.

wie, interrog., how? by what means?; conj., as, like, in the form (or shape) of; (=ale wie, ale wenn, ale ob), as if. wieder, again; auch —, again;

schon —, once more; again.

wie'der-ertennen, erfannte, erfannt, to recognize.

wie'der-geben, a, e, to give back, return.

wiederho'len, to repeat, rehearse (a lesson).

wie'der-tehren, to return.

wie'derum, again; once more.

wies, see weisen.

Biefe, f., meadow; eine — mit Bäumen, meadow (or lea) in a wood.

wief"? how so? how is that? wieviel'? wievie'le? how much? how many?

**23iD**, n., collect., game, deer. wilb, wild, furious, impetuous, fierce; rugged, broken.

Bilb'fang, m., -(e)8, -e, wild youth, young unruly creature.

will, see wollen.

ESIMe, m., -ns, will; design, purpose; consent, permission; bie Araft bes —ns, force of will, strength of mind; um . . . willen, for the sake of; um Gottes willen, for God's sake.

wil'lenlos, against one's own will, irresolutely.

Wind, m., wind, breeze.

Bindhauch, m., breath of wind.

winten, to wink; to beckon; to nod; to make a sign (to, dat.).

Winter, m., winter.

wir, we.

wirheln, to whirl.

wir'belten . . . nieber, see nie'berwirbeln.

wirflid, real(ly), literal(ly), positive(ly); indeed.

wirr, confusing; confused, bewildering.

Wirt, m., -(e)8, -e, landlord, innkeeper.

Wirtin, f., -, -nen, landlady.

Birticaft, f., —, -en, house-hold; domestic affairs.

Wirtsleute, pl., hosts; landlord and (land)lady.

Birts'ftube, f., hotel-parlor.

wishen, to wipe; to pass gently.
wissen (pres. ind., weiß, weißt,
weiß; wissen, etc.), wußte, gewußt, to know; ich will von
ihm nichts —, I will have
nothing to do with him.

Bif'sensaft, f., -, -en, learning, erudition.

wif'senschaftlich, scientific(ally). Witwe, f., widow.

Bis, m., -ce, -e, wit; joke; -e machen, to crack jokes.

wo, where?; rel., (there) where. Boche, f., —, -n, week; auf ein

paar —n, for a couple of weeks.

woburdy', by what?

wigen, to wave; to surge.

troher', whence? from what place?

wehin' (wō'hin), whither? where? to what place?; rel., whither, where.

wehl, well, easy, happy; adv., probably, possibly, clearly; mir ift mieber —, I have recovered.

23ohl'gefallen, n., pleasure, satisfaction.

wohl'gefällig, complacent.

wohlweis'lich, very wisely (or prudently).

wohnen, to live; to lodge, room. Bohn'stabe, f., sitting-room.

Butte, f., —, -n, cloud; mass, abundance.

wollen (pres. ind., will, willft, will; wollen, etc.), wollte, gewollt, will, to be willing; to 
intend, try, be about to; to 
wish, want.

worden (-geworden), see werben, been.

worin', wherein; in which.

West, n., -(e)s, -e or -er, word; er mußte kein — zu finden, he was at a loss for words.

worth'ber, whereat, wherein; over (at, of, upon) which.

over (at, of, upon) which.

Wunder, n., -8, -, wonder, miracle.

tunn'betbar, miraculous; 'past finding out' (Romans xi. 33).

wun'berlid, strange, peculiar. wun'berliden, wondrously beautiful, magnificent, exquisite.

wun'bervell, wonderful; exquisite, charming.

wurde; wurden (see werden), was; were.

wirbig, worthy; dignified; honorable.

wargen, to choke; das 28-, choking.

**Burm**, m., -(e)8, -er, worm. **Burftchen**, n., -8, --, (small) sausage.

Wurzel, f., -, -n, root. withte (see wissen), did (or

would) know.

### 8

adgen, to lack courage; to shake with fear; bas 3-, shaking with fear; timidity.

zählen, to count; to tell, number.

**Bahn**, m., -(e)8, -e, tooth.

Bart'lichteit, f., fondness; tenderness.

gaubern, to produce (as if by magic); to fancy.

gehn, ten.

Beichnung, f., --, -en, drawing; markings.

zeigen, to show; to point (out);

to stand (at, auf); fich —, to show oneself; to prove.

Beiger, m., -8, -, hand (of a clock).

Beile, f., (printed or written) line.

Beit, f., —, -en, time; season; gur —, at the time; vor —en, in the days of old; sich ble vertreiben, to pass (or while) away the time.

zeitig, early.

Beitung, f., —, -en, newspaper. Bei'tungsvertäufer, m., -6, —, news-vender (or dealer).

gerstü'ren, to destroy; to break down.

gerftd'fien, ie, o, to reduce to small pieces; to triturate; in einem Mörfer —, to pestle; to pound; to bray.

gerstreut', scattered, rambling, wandering.

Seug, n., -(e)8, stuff; matter; rubbish, trash.

Bid'zadlinie, f., zigzag-line.

Bid'zadwēg, m., -(e)8, -e, zigzag-way.

gieben, jog, gejogen, trans., to draw (forth or out); to pull; intr., to move.

siemlin, adj., rather (or quite a) long; adv., rather; nearly, about.

**gierlich**, graceful and little; dainty.

Bigar're, f., --, -n, cigar. Bimmer, n., room. zischen, to hiss; to whizz; das 3—, hissing, whizzing.

gittern, to tremble; bas 3-, trembling.

zögern, to tarry, linger; to delay. zernig, angry (with, auf).

3ft (dat.), to; at, in; adv., too, altogether too; um . . . with inf., to, in order to.

zuden, to shrug.

Bud'erhüt, m., -(e)s, -e, sugarloaf.

¿uērft', at first; in the first place; above all.

sail (to, towards, in the direction of, dat.).

zū-stießen, o, gestossen, to flow (to, dat.).

au-flustern, to whisper (to, dat.); to breathe a word (to, dat.).

gü-führen, tr., to lead (to, dat.); intr., to lead (to, towards, auf).

Sig, m., -(e)6, -e, train, railroad-train.

auge'gen, present.

zū-tommen, fam, gefommen, to come up (to, auf).

aulett', at last, lastly, finally; noth —, last of all, in conclusion.

zum - zu bem; Gasthof "Zum . Löwen", The Lion Inn.

an-nehmen, a, genommen, to increase.

aufen, to nod (at or to, dat.).

zur = zu ber.

zurecht', aright, in order.

zurecht'-finden, a, u (sich), to find (or see) one's way.

aurecht'=machen, to prepare, get ready.

¿sureánt'-weisen, ie, ie, to show (some one, acc.) the right way; to advise.

surecht'-supfen, to arrange, put in order; to trim.

gii-rollen, to roll (or to be driven fast) to or towards, dat.

gurüd'-fahren, u, a, to return (the same way) to, nach.

zurüd'=gehen, ging, gegangen, to go back, return.

zurud'=fehren, to return.

zurüd'=laffen, ließ, gelaffen, to leave behind.

aurüd'=rūfen, ie, u, to call back; to restore (to, in).

auriid': schreiten, schritt, geschritten, to step back; to retrace one's steps.

zurüd'=finien, a, u, to sink (or fall) back.

zurüd'=taumein, to reel back. zurüd'=wenden, reg. v., on

wandte, gewandt (sid), to turn back (or round).

au-rufen, ie, u, to shout or call (to, dat.).

aufam'men, together (with, mit), in company.

zusam'men-brechen, a, o, to break down.

¿ufam'men-brangen, to crowd together; fid —, (to be crowded together), to crowd together.

¿uíam'men-tneipen, to force (twitch or pinch) together; to compress.

jufam'men-iommen, iam, geiommen, to come together; to meet.

aufam'men-marschieren, to march (tramp or travel) in company. ausam'men-raffen, to rake (or scrape) together; sich —, to make a desperate effort.

zufam'men-fchnüren, to strangle, throttle; es fchnürte mir etwas die Kehle zufammen, I felt choky.

ausam'men-siten, saß, gesessen, to sit together (or side by side). auschan'ben, see Schande.

aū: folagen, u, a, to bang or slam (a door).

¿u-fareiten, faritt, gesaritten, to step or walk up (to, auf); to approach.

zü-sehen, a, e, to look at; to watch, witness; bas 3—, inspecting, inspection; survey. 30'sends, visibly, noticeably. 30'sends, m., -(e)s, -e, exhortation.

3ū-stimmen, to agree, assent.

sui-fitteen, to precipitate oneself (on some one, auf); to rush (upon, auf).

au-trauen, to believe some one

(dat.) capable (of, acc.); to expect something (from some one, dat.).

zd-trēten, a, e, to step up (to, auf); to step nearer.

zū'verläffig, reliable, trustworthy.

guwei'len, once in a while, occasionally, at times.

gū-wenden, reg. v., or wandte, gewandt (fid), to turn one's face (towards, dat.); to say turning (to, dat.).

zwanzig, twenty.

awar, it is true; I admit; though.

zwei (gen., zweier; dat., zweien), two.

zweifeln, to doubt, despair (of, an).

Bweig, m., −(e)\$, −e, twig, branch.

zwei'māl, two times, twice.

aweitens, secondly, in the second place.

¿wingen, a, u (fith), to compel (constrain or force) oneself.

zwischen (dat., acc.), between;
— . . hindurch', through in the midst of . . .
zwölft zwölfte, twelve; twelsth.

• • . •

# beath's Modern Language Series.

### GERMAN GRAMMARS AND READERS.

Mix's Erstes deutsches Schulbuch. For primary classes. Illus. 202 pp. 35 cts. Joynes-Meissner German Grammar. Half leather. \$1.15.

Joynes's Shorter German Grammar. Part I of the above. 80 cts.

Alternative Exercises. Two sets. Can be used, for the sake of change, instead of those in the Joynes-Meissner itself. 54 pages. 15 cts.

Joynes and Wesselhoeft's German Grammar. \$1.15.

Fraser and Van der Smissen's German Grammar. \$1.10.

Harris's German Lessons. Elementary Grammar and Exercises for a short course, or as introductory to advanced grammar. Cloth. 60 cts.

Sheldon's Short German Grammar. For those who want to begin reading as soon as possible, and have had training in some other languages. Cloth. 60c.

Ball's German Grammar. 90 cts.

Ball's German Drill Book. Companion to any grammar. 80 cts.

Spanhoofd's Lehrbuch der deutschen Sprache. Grammar, conversation, and exercises, with vocabularies. \$1.00.

Foster's Geschichten und Märchen. For young children. 25 cts.

Guerber's Märchen und Erzählungen, I. With vocabulary and questions in German on the text. Cloth. 162 pages. 60 cts.

Guerber's Märchen und Erzählungen, II. With Vocabulary. Follows the above or serves as independent reader. Cloth. 202 pages. 65 cts.

Joynes's Shorter German Reader. 60 cts.

Deutsch's Colloquial German Reader. 90 cts.

Spanhoofd's Deutsches Lesebuch. 75 cts.

Buisen's German Prose Reader. 90 cts.

Huss's German Reader. 70 cts.

Gore's German Science Reader. 75 cts.

Harris's German Composition. 50 cts.

Wesselhoeft's Exercises. Conversation and composition. 50 cts.

Wesselhoeft's German Composition. 40 cts.

Hatfield's Materials for German Composition. Based on Immenses and on Höher als die Kirche. Paper. 33 pages. Each, 12 cts.

Horning's Materials for German Composition. Based on Der Schwiegersohn. 32 pages. 12 cts. Part II only. 16 pages. 5 cts.

Stüven's Praktische Anfangsgründe. Cloth. 203 pages. 70 cts. Krüger and Smith's Conversation Book. 40 pages. 25 cts.

Meissner's German Conversation. 65 cts.

Deutsches Liederbuch. With music. 164 pages. 75 cts.

Heath's German Dictionary. Retail price, \$1.50.

# beath's Modern Language Series. ELEMENTARY GERMAN TEXTS.

Grimm's Märchen and Schiller's Der Taucher (van der Smissen). With vocabulary. Märchen in Roman Type. 45 cts. Andersen's Märchen (Super). With vocabulary. 50 cts. Andersen's Bilderbuch ohne Bilder (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Campe's Robinson der Jüngere (Ibershoff). Vocabulary. 40 cts. Leander's Träumereien (van der Smissen). Vocabulary. 40 cts. Volkmann's Kleine Geschichten (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Easy Selections for Sight Translation (Deering). 15 cts. Storm's Geschichten aus der Tonne (Vogel). Vocabulary, 40 cts. Storm's In St. Jürgen (Wright). Vocabulary. 30 cts. Storm's Immensee (Bernhardt). Vocabulary, 30 cts. Storm's Pole Poppenspäler (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts. Heyse's Niels mit der offenen Hand (Joynes). Vocab, and exercises, 30 cts. Heyse's L'Arrabbiata (Bernhardt). With vocabulary. 25 cts. Von Hillern's Höher als die Kirche (Clary). Vocab, and exercises, 30 cts. Hauff's Der Zwerg Nase. No notes. 15 cts. Hauff's Das kalte Herz (van der Smissen). Vocab. Roman type. 40 cts. Ali Baba and the Forty Thieves. No notes. 20 cts. Schiller's Der Taucher (van der Smissen). Vocabulary, 12 cts. Schiller's Der Neffe als Onkel (Beresford-Webb). Notes and vocab. 30 cts. Goethe's Das Märchen (Eggert). Vocabulary. 30 cts. Baumbach's Waldnovellen (Bernhardt). Six stories. Vocabulary. 35 cts. Spyri's Rosenresli (Boll). Vocabulary. 25 cts. Spyri's Moni der Geissbub. With vocabulary by H. A. Guerber. 25 cts. Zschokke's Der zerbrochene Krug (Joynes). Vocab. and exercises. 25 cts. Baumbach's Nicotiana (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Elz's Er ist nicht eifersüchtig. With vocabulary by Prof. B. Wells. 20 cts. Carmen Sylva's Aus meinem Königreich (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Gerstäcker's Germelshausen (Lewis). Notes and vocabulary. 30 cts. Wichert's Als Verlobte empfehlen sich (Flom). Vocabulary. 25 cts. Benedix's Nein (Spanhoofd). Vocabulary and exercises. 25 cts. Benedix's Der Prozess (Wells). Vocabulary. 20 cts. Lambert's Alltägliches. Vocabulary and exercises. 75 cts. Der Weg zum Glück (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts. Mosher's Willkommen in Deutschland. Vocabulary and exercises. 75 cts. Blüthgen's Das Peterle von Nürnberg (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Münchhausen: Reisen und Abenteuer (Schmidt). Vocabulary. 30 cts.

# beath's Modern Language Series.

### INTERMEDIATE GERMAN TEXTS. (Partial List.)

Baumbach's Das Habichtsfräulein (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts. Heyse's Hochzeit auf Capri (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Hoffmann's Gymnasium zu Stolpenburg (Buehner). Vocabulary. 35 cts. Grillparzer's Der arme Spielmann (Howard). Vocabulary. 35 cts. Seidel: Aus Geldenen Tagen (Bernhardt). Vocabulary, 35 cts. Seidel's Leberecht Hühnchen (Spanhoofd). Vocabulary. 30 cts. Auf der Sonnenseite (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Frommel's Mit Ränzel und Wanderstab (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Frommel's Eingeschneit (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Keller's Kleider machen Leute (Lambert). Vocabulary. 35 cts. Liliencron's Anno 1870 (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts. Baumbach's Die Nonna (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Riehl's Der Fluch der Schönheit (Thomas). Vocabulary. 30 cts. Riehl's Das Spielmannskind; Der stumme Ratsherr (Eaton). Vocabu-

lary and exercises. 35 cts.

Ebner-Eschenbach's Die Freiherren von Gemperlein (Hohlfeld). 30 cts. Freytag's Die Journalisten (Toy). 30 cts. With vocabulary. 40 cts. Wilbrandt's Das Urteil des Paris (Wirt). 30 cts.

Schiller's Das Lied von der Glocke (Chamberlin). Vocabulary. 20 cts. Schiller's Jungfrau von Orleans (Wells). Illus. 60 cts, Vocab., 70 cts. Schiller's Maria Stuart (Rhoades). Illustrated. 60 cts. Vocab., 70 cts. 'Schiller's Wilhelm Tell (Deering). Illustrated. 50 cts. Vocab., 70 cts. Schiller's Ballads (Johnson). 60 cts.

Baumbach's Der Schwiegersohn (Bernhardt). 30 cts. Vocabulary, 40 cts. Arnold's Fritz auf Ferien (Spanhoofd). Vocabulary. 25 cts.

Heyse's Das Mädchen von Treppi (Joynes). Vocab. and exercises. 30 cts. Stille Wasser (Bernhardt). Three tales. Vocabulary. 35 cts.

Sudermann's Teja (Ford). Vocabulary. 25 cts.

Arnold's Aprilwetter (Fossler). Vocabulary. 35 cts.

Gerstäcker's Irrfahrten (Sturm). Vocabulary. 45 cts.

Benedix's Plautus und Terenz; Der Sonntagsjäger (Wells). 25 cts.

Moser's Köpnickerstrasse 120 (Wells). 30 cts.

Moser's Der Bibliothekar (Wells). Vocabulary. 40 cts.

Drei kleine Lustspiele. Günstige Vorzeichen, Der Prozess, Einer muss heiraten. Edited with notes by Prof. B. W. Wells. 30 cts.

Helbig's Komödie auf der Hochschule (Wells). 30 cts.

Stern's Die Wiedertäufer (Sturm), Vocabulary, oo cts.

# beath's Modern Language Series.

## INTERMEDIATE GERMAN TEXTS. (Partial List.)

Schiller's Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Book III. With notes by Professor C. W. Prettyman, Dickinson College. 35 cts.

Schiller's Der Geisterseher (Joynes). Vocabulary. 30 cts.

Arndt, Deutsche Patrioten (Colwell). Vocabulary. 30 cts.

Selections for Sight Translation (Mondan). 15 cts.

Selections for Advanced Sight Translation (Chamberlin), 15 cts.

Aus Herz und Welt. Two stories, with notes by Dr. Wm. Bernhardt. 25 cts.

Novelletten-Bibliothek. Vol. I, five stories. Vol. II, six stories. Selected and edited with notes by Dr. Wilhelm Bernhardt. Each, 35 cts.

Unter dem Christbaum (Bernhardt). Notes. 35 cts.

Hoffmann's Historische Erzählungen (Beresford-Webb). Notes. 25 cts.

Benedix's Die Hochseitsreise (Schiefferdecker), 25 cts.

Stökl's Alle Fünf (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts.

Till Eulenspiegel (Betz). Vocabulary, 30 cts.

Wildenbruch's Neid (Prettyman). Vocabulary. 35 cts.

Wildenbruch's Das Edle Blut (Schmidt). Vocabulary. 25 cts.

Wildenbruch's Der Letzte (Schmidt). Vocabulary. 30 cts.

Wildenbruch's Harold (Eggert). 35 cts.

Stifter's Das Haidedorf (Heller). 20 cts.

Chamisso's Peter Schlemihl (Primer). 25 cts.

Eichendorff's Aus dem Leben eines Taugenichts (Osthaus). Vocab. 45 cts.

Heine's Die Harzreise (Vos). Vocabulary. 45 cts.

Jensen's Die braune Erica (Joynes). Vocabulary. 35 cts.

Lyrics and Ballads (Hatfield). 75 cts.

Meyer's Gustav Adolfs Page (Heller). 25 cts.

Sudermann's Johannes (Schmidt). 35 cts.

Sudermann's Heimat (Schmidt). 35 cts.

Sudermann's Der Katzensteg (Wells). Abridged. 40 cts.

Dahn's Sigwalt und Sigridh (Schmidt). 25 cts.

Keller's Romeo und Julia auf dem Dorfe (Adams). 30 cts.

Hauff's Lichtenstein (Vogel). Abridged. 75 cts.

Böhlau Ratsmädelgeschichten (Haevernick). Vocabulary. 40 cts.

Keller's Fähnlein der sieben Aufrechten (Howard). Vocabulary. 40 cts.

Riehl's Burg Neideck (Jonas). Vocabulary and exercises. 35 cts.

Lohmeyer's Geissbub von Engelberg (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts.

Zschokke's Das Abenteuer der Neujahrsnacht (Handschin). Vocab. 35 cts.

Zschokke's Das Wirtshaus zu Cransac (Joynes). Vocabulary. 30 cts.



# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

# **YB** 50220



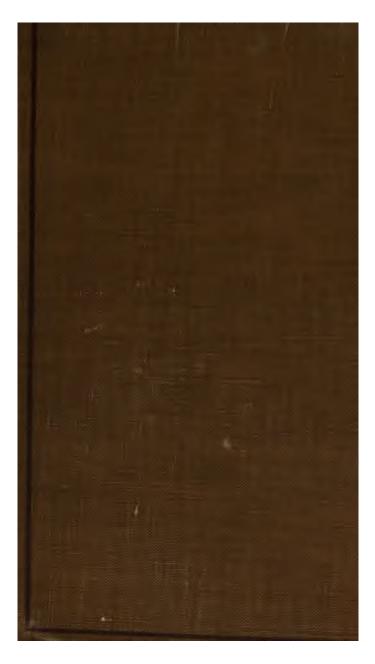